

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





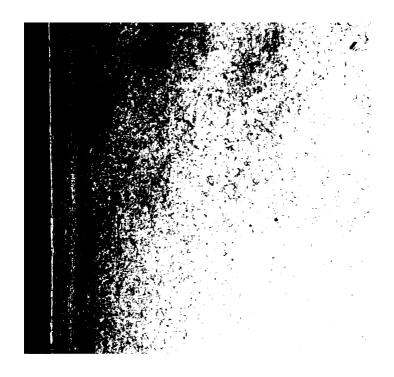

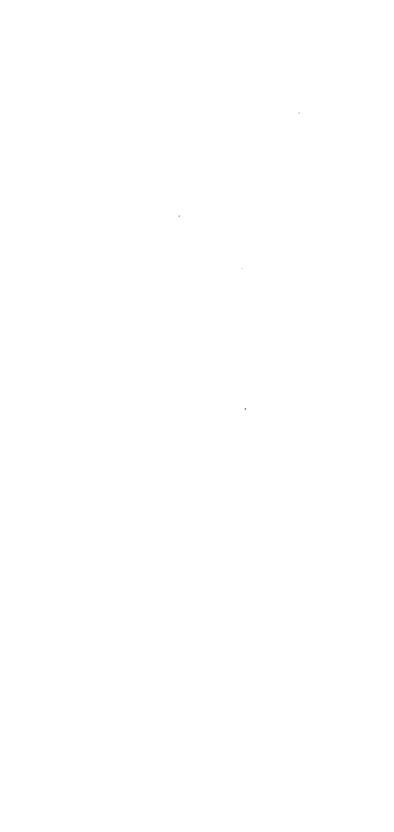

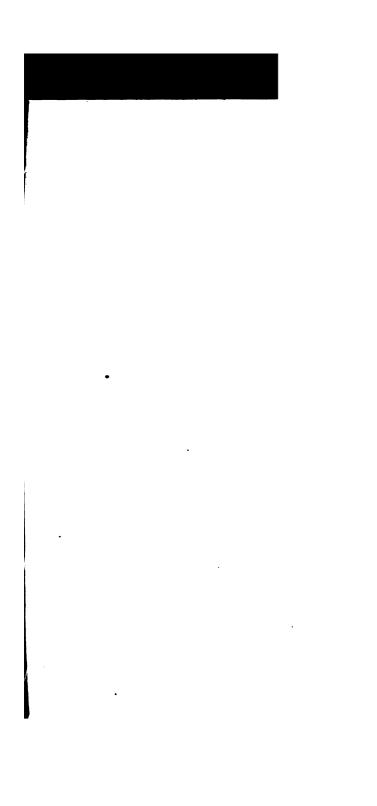

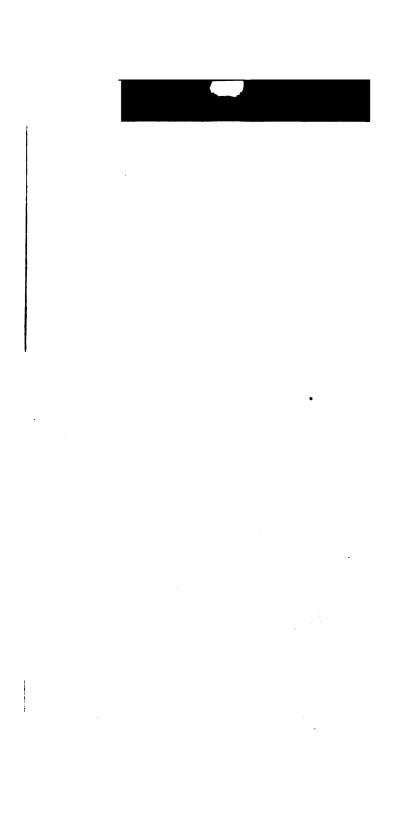

# Vermischte Schriften

von

Peinrid Beine.

Erfer Band.

Pamburg. Poffmann und Campe. 1854.



# Geständniffe.

Gefdrieben im Binter 1854.

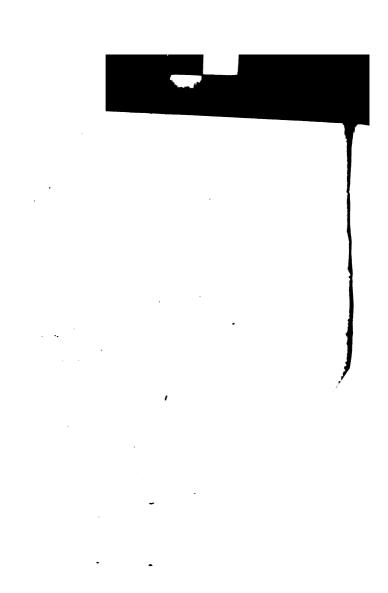

# Bormort.

Die nachfolgenden Blatter fcbrieb ich, um fie einer neuen Ausgabe meines Buches de l'Allemagne Voraussegend, daß ihr Inhalt einzuverleiben. Aufmerksamkeit des heimischen Bubliauch die cums in Anspruch nehmen durfte, veröffentliche ich diese Geständniffe ebenfalls in deutscher Sprache. und zwar noch vor dem Erscheinen der frangösischen Berfton. Bu diefer Borficht zwingt mich die Kingerfertigfeit fogenannter Ueberfeger, die, obgleich ich jungft in deutschen Blattern die Original-Ausgabe eines Opus ankundigte, dennoch fich nicht entblodeten, aus einer Parifer Zeitschrift, den bereits in frangofischer Sprache erschienenen Anfang meines Berts aufzuschnappen und als besondere Brofcure

perdeutscht herauszugeben \*), solchermaßen nicht blos Die literarische Reputation, sondern auch die Gigenthumsintereffen des Autors beeintrachtigend. gleichen Schnapphähne find weit verächtlicher der Strafenrauber, der fich muthig der Gefahr des Behenktwerdens ausset, mabrend jene, mit feigster Sicherheit die Luden unfrer Prefigefetgebung ausbeutend, gang straflos den armen Schriftsteller um feinen eben fo mubfamen wie fummerlichen Erwerb bestehlen können. Ich will den besondern Fall, von welchem ich rede, hier nicht weitlaufig erörtern; überrascht, ich geftehe es, bat die Büberei mich nicht. 3ch habe mancherlei bittere Erfahrungen gemacht, und der alte Glaube oder Aberglaube an deutsche Chrlichkeit ift bei mir febr in die Krumpe gegangen. Ich kann es nicht verhehlen, daß ich, jumal mahrend meines Aufenthalts in Frankreich, fehr oft das Opfer jenes Aberglaubens ward. Sonderbar genug, unter ben Gaunern, die ich leider zu meinem Schaden fennen

<sup>\*)</sup> Die verbannten Götter von heinrich heine. Aus bem Frangöfischen. Nebft Mittheilungen über ben franken Dichter. Berlin. Guftav hempel. 1853.

seente, befand sich nur ein einziger Franzose, und dies fer Gauner war gebürtig ans einem jener deutschen Gamen, die einst dem deutschen Reich entrissen, jest won unsern Patrioten zurückverlangt werden. Sollte ich, in der ethnographischen Weise des Leporello, eine illustrirte Kiste von den respectiven Spizhuben unsertigen, die mir die Tasche geleert, so würden werdenich alle civilisieren Länder darin zahlreich genuck repräsentirt werden, aber die Palme bliebe doch dem Baterlande, wolches das Unglaublichste geleistet, und ich könnte davon ein Lied singen mit dem Refrain:

"Aber in Deutschland taufenb und brei!"

Charafteristisch ist es, daß unsern deutschen Schelmen immer eine gewisse Sentimentalität am debt. Sie sind keine kalten Berstandesspishbuben, sondern Schuste von Gefühl. Sie haben Gemüth, sie nehmen den wärmsten Antheil an dem Schicksal derer, die sie bestohlen, und man kann sie nicht los werden. Sogar unser vornehmen Industrieritter sind nicht blose Egoisten, die nur für sich stehlen, sondern sie wollen den schnöden Mammon erwerben, um Sutes zu thun; in den Freistunden, wo sie nicht

von ihren Berufsgeschaften, g. B. von der Direction einer Gasbeleuchtung der bohmischen Balber, Anspruch genommen werden, beschüten fie Pianiften und Journalisten, und unter ber buntgestidten, in allen Karben der Bris schillernden Befte traat mancher auch ein Berg, und in bem Bergen ben nagenden Bandwurm des Beltschmerzes. Der Induftrielle, der mein obenerwähntes Opus in fogenannter Uebersetung als Brofchure berausgegeben, begleitete diefelbe mit einer Rotiz über meine Berfon, worin er wehmuthig meinen traurigen Gesundheitsguftand bejammert, und durch eine Busammenftellung allerfei Zeitungsartiteln über mein jegiges Magliches Aussehen die rührendsten Rachrichten mittheilt, so daß ich hier von Ropf bis zu Rug beschrieben bin, und ein wipiger Freund bei Dieser Lecture lachend ausrufen konnte: Wir leben wirklich in einer verkehrten Belt, und es ift jest ber Dieb, welcher den Steckbrief des ehrlichen Mannes, den er bestohlen hat, zur öffentlichen Runde bringt. -

Gefdrieben ju Baris, im Darg 1854.

Ein geiftreicher Franzose - vor einigen Jahren batten diese Borte einen Pleonasmus gebilbet nannte mich einft einen romantique defroque. 3ch bege eine Schwäche für alles was Beift ift, und fo boshaft die Benennung war, hat fie mich bennoch bochlich ergopt. Sie ift treffend. Trop meiner exterminatorischen Feldzüge gegen die Romantik, blieb ich doch selbst immer ein Romantiker, und ich war es in einem hobern Grade, als ich felbft abute. Rachdem ich dem Sinne für romantische Poefle in Deutschland die tödtlichsten Schläge beigebracht, beschlich mich felbft wieder eine unendliche Sehnsucht nach der blauen Blume im Traumlande der Romantif, und ich ergriff die bezauberte Laute und sang ein Lieb, worin lich mich allen holdseligen Uebertreibungen, aller Mondscheintrunkenheit, allem blühenden Nachtigallen - Bahnfinn der einft fo ge-

liebten Beise hingab. 3ch weiß, es war "bas le freie Balblied der Romantit," und ich bin letter Dichter: mit mir ift die alte lyrische Sch der Deutschen geschloffen, während zugleich die n Schule, die moderne deutsche Lprif, von mir eröff ward. Diese Doppelbedentung wird mir von deutschen Literarhiftorifern zugeschrieben. Es gi mir nicht, mich hierüber weitläufig auszulafi aber ich barf mit gutem Juge fagen, bag ich ber Geschichte ber beutschen Romantit eine gr Erwähnung verdiene. Aus diesem Grunde be ich in meinem Buche de l'Allemagne, wo ich i Geschichte der romantischen Schule so vollstän als möglich barzuftellen suchte, eine Besprech meiner eignen Berfon Uefern muffen. Dieses unterließ, entstand eine Lacune, weld nicht leicht abzuhelfen weiß. Die Abfaffung Gelbstcharafteriftit ware nicht blos eine f fangliche, fondern fogar eine unmöglich 36 ware ein eitler Ged, wenn ich hier das ich von mir zu fagen wüßte, dralland ich ware ein großer Rarr, wenn !

brechen, beren ich mich vielleicht ebenfalls bewußt bin, vor aller Belt zur Schau ftellte - Und bann, mit bem beften Willen der Treuberzigkeit tann fein Menfc fiber fich felbst bie Babrbeit fagen. ift dies niemandem bis jest gelungen, weber bem beiligen Augustin, dem frommen Bischof von Sippo, noch bem Genfer Jean Jacques Rouffeau, und am allerwenigsten diesem lettern, der fich den Mann der Bahrheit und der Ratur nannte, mahrend er boch im Grunde viel verlogener und unnatürlicher mar, als feine Zeitgenoffen. Er ift freilich ju ftolg, als bag er fich gute Eigenschaften oder fcone Sandlungen falfcblich zuschriebe, er erfindet vielmehr die abscheulichten Dinge zu seiner eignen Berunglimpfung. Berleumdete er fich etwa felbft, um mit besto größerm Schein von Bahrhaftigfeit auch Andre, 3. B. meinen armen Landsmann Grimm, verleumden gu tonnen? Ober macht er unwahre Befenntniffe, um wirkliche Bergeben darunter zu verbergen, ba, wie manniglich bekannt ift, die Schmachgeschichten, de über uns im Umlauf find, uns nur bann febr schmerzhaft zu berühren pflegen, wenn fie Wahrheit

liebten Beise hingab. 3ch weiß, es war "bas lette freie Baldlied der Romantik," und ich bin ihr letter Dichter: mit mir ift die alte lyrische Schule der Deutschen geschloffen, mabrend zugleich die neue Schule, die moderne deutsche Lyrit, von mir eröffnet ward. Diese Doppelbedentung wird mir von den deutschen Literarbiftvrifern zugeschrieben. Es ziemt mir nicht, mich hierüber weitläufig auszulaffen, aber ich barf mit gutem guge fagen, baß ich in ber Geschichte ber beutschen Romantif eine große Erwähnung verdiene. Aus diesem Grunde hatte ich in meinem Buche de l'Allemagne, wo ich jene Geschichte der romantischen Schule so vollständig als möglich darzustellen suchte, eine Besprechung meiner eignen Berfon liefern muffen. Indem ich dieses unterließ, entfland eine Lacune, welcher ich nicht leicht abzuhelfen weiß. Die Abfassung einer Gelbstcharafteriftit ware nicht blos eine febr verfängliche, sondern sogar eine unmögliche Arbeit. 36 ware ein eitler Ged, wenn ich bier bas Gute, das ich von mir zu fagen wüßte, draff hervorbübe, and ich ware ein großer Marr, wenn ich die Go-

brechen, beren ich mich vielleicht ebenfalls bewußt bin, bor aller Belt gur Schau ftellte - Und bann, mit bem beften Billen ber Treubergigfeit fann fein Menfch über fich felbst die Bahrheit fagen. ift dies niemandem bis jest gelungen, weber bem beiligen Augustin, dem frommen Bischof von Sippo, noch dem Genfer Jean Jacques Rouffeau, und am allerwenigften Diesem lettern, ber fich den Mann ber Bahrheit und der Ratur nannte, während er doch im Grunde viel verlogener und unnathrlicher war, als feine Reitgenoffen. Er ift freilich zu ftolg, als daß er fich gute Gigenfchaften ober fcone Sandlungen falfclich zuschriebe, er erfindet vielmehr die abscheulichften Dinge zu feiner eignen Berunglimpfung. Berleumdete er fich etwa felbft, um mit defto größerm Schein von Bahrhaftigfeit auch Andre, 3. B. meinen armen Landsmann Grimm, verleumben m tonnen? Ober macht er unwahre Befenntniffe, um wirkliche Vergeben darunter zu verbergen, ba, wie manniglich bekannt ift, die Schmachgeschichten, die über uns im Umlauf find, uns nur dann febr fcmerzhaft zu berühren pflegen, wenn fie Bahrhett

enthalten, mabrend unfer Gemuth minder verdrieglich davon verlett wird, wenn fie nur eitel Erfindniffe So bin ich überzeugt, Jean Jacques hat find. nicht gestohlen, das einer unschuldig das Band angeklagten und fortgejagten Rammerjungfer Ehre und Dienft toftete; er hatte gewiß tein Talent gum Stehlen, er mar viel zu blode und tappisch, er, der fünftige Bar ber Eremitage. Er hat vielleicht eines andern Vergebens fich schuldig gemacht, aber es war kein Diebstahl. Auch hat er seine Kinder nicht in's Findelhaus geschickt, sondern nur die Rinder von Mademoiselle Therese Levasseur. Schon vor dreißig Ighren machte mich einer der größten deutschen Psychologen auf eine Stelle ber Confesfionen aufmerkfam, woraus bestimmt zu beduciren war, daß Rouffeau nicht der Bater jener Rinder sein konnte; der eitle Brummbar wollte fich lieber für einen barbarischen Bater ausgeben, als daß er ben Berbacht ertruge, aller Baterschaft unfähig ge-Aber der Mann, der in feiner wesen zu fein. eignen Person auch die menschliche Natur verleumbete, er blieb ihr doch treu in Bezug auf unfre

Erbichmache, die darin besteht, daß wir in ben Augen ber Belt immer anders erscheinen wollen. als wir wirklich find. Sein Selbstportrait ift eine Luge, bewundernswürdig ausgeführt, aber eine bril lante Luge. Da war ber Ronig ber Afchantis, von welchem ich jungft in einer afritanischen Reise beschreibung viel Ergögliches las, viel ehrlicher, und das naive Bort biefes Neger-Rürften, welches die oben angedeutete menschliche Schwäche fo spaghaft resumirt, will ich bier mittheilen. Als nämlich ber Major Bowditsch in der Eigenschaft eines Ministerrefidenten von dem englischen Gouverneur des Caps der auten hoffnung an den bof jenes machtigften Monarchen Gudafritas geschickt warb, suchte er fich bie Bunft der Boflinge und jumal der Bofdamen, die trot ihrer ichwarzen haut mitunter außerordentlich icon maren, badurch zu erwerben, bag er fie portraitirte. Der Ronig, welcher die frappante Aehnlichfeit bewunderte, verlangte ebenfalls conterfeit ju werden und hatte dem Maler bereits einige Sigungen gewidmet, als diefer ju bemerten glaubte, daß der Ronig, der oft aufgesprungen mar, um die Fortschritte des Portraits zu bevbachten, in seinem Antlipe einige Unruhe und die grimasstrende Boxlegenheit eines Mannes verrieth, der einen Wansschauf der Junge hat, aber doch keine Worte dasur sinden kann — der Maler drang jedoch so lange in Seine Majestät, ihm ihr allerhöchstes Begehr kund zu geben, dis der arme Negerkönig endlich Keinlaut ihn fragte: ob es nicht anginge, daß er ihn weiß malte?

Das ist es. Der schwarze Regerkönig will weiß gemalt sein. Aber lacht nicht über den armen Afrikaner — jeder Mensch ist ein solcher Reger könig, und jeder von uns möchte dem Publicum in einer andern Farbe erscheinen, als die ist, womit uns die Fatalität angestrichen hat. Gottlob, daß ich dieses begreise, und ich werde mich daher hüten, hier in diesem Buche mich selbst abzuconterseien. Doch der Lacune, welche dieses mangelnde Portrait verursacht, werde ich in den solgenden Blättern einigermaßen abzuhelsen suchen, indem ich hier genugsam Gelegenheit sinde, meine Persönlichkeit so bedenklich als möglich hervortreten zu lassen. Ich

habe mir nämlich die Aufgabe gestellt, hier nachetwäglich die Entstehung dieses Buches und die philossephischen und religiösen Bariationen, die seit seiner Abfassung im Geiste des Autors vorgefallen, zu bessehreiben, zu Rutz und Frommen des Lesers dieser neuen Ausgabe meines Buches do l'Allomagno.

Seid ohne Sorge, ich werde mich nicht zu weißt malen, und meine Rebenmenschen nicht zu sehr ansschwärzen. Ich werde immer meine Farbe ganz gestren angeben, damit man wisse, wie weit manmeisnem Urtheil trauen darf, wenn ich Leute von ansdrer Farbe bespreche.

Ich ertheilte meinem Buche denselben Titel, unter welchem Frau von Staël ihr berühmtes Werk, das denselben Gegenstand behandelt, herausgegeben hat, und zwar that ich es aus polemischer Absicht. Daß eine solche mich leitete, verläugne ich keineswegs; doch indem ich von vornherein erkläre, eine Parteischrift geliesert zu haben, leiste ich dem Forscher der Wahrheit vielleicht bessere Dienste, als wenn ich eine gewisse laue Unparteilichkeit erheuschelte, die immer eine Lüge und dem besehdeten

Autor verderblicher ift, als die entschiedenste Feindsschaft. Da Frau von Stael ein Autor von Genie ist und einst die Meinung aussprach, daß das Genie kein Geschlecht habe, so kann ich mich bei dieser Schriftstellerin auch jener galanten Schonung überheben, die wir gewöhnlich den Damen angedeihen lassen, und die im Grunde doch nur ein mitseidiges Certificat ihrer Schwäche ist.

Ist die banale Anekdote wahr, welche man in Bezug auf obige Aeußerung von Frau von Staël erzählt, und die ich bereits in meinen Anabenjahren unter andern Bonmots des Empires vernahm? Es heißt nämlich, zur Zeit wo Napoleon noch erster Consul war, sei einst Frau von Staël nach der Behausung desseben gekommen, um ihm einen Besuch abzustaten; doch tropdem daß der dienstthuende Huissier ihr versicherte, nach strenger Beisung niemanden vorlassen zu dürfen, habe sie dennoch unerschütterlich darauf bestanden, seinem ruhmreichen Haussberrn unverzüglich angekündigt zu werden. Als diesser letztere ihr hierauf sein Bedauern vermelden ließ, daß er die verehrte Dame nicht empfangen könne,

fintemalen er fich eben im Bade befände, foll dieselbe ihm die famose Antwort zurudgeschickt haben, daß solches kein hinderniß ware, denn das Genie habe kein Geschlecht.

3d verburge nicht die Bahrheit diefer Geschichte; aber follte fie auch unwahr fein, fo bleibt fle doch aut erfunden. Sie schildert die Rudringlichkeit, womit die bigige Berfon den Raifer verfolgte. Er hatte nirgends Rube vor ihrer Anbetung. hatte fich einmal in den Ropf gesetzt, daß der größte Mann des Jahrhunderts auch mit der größten Zeitgenossin mehr oder minder idealisch gepaart werden muffe. Aber als fle einst, in Erwartung eines Compliments, an den Raifer die Frage richtete: welche Rrau er für die größte seiner Zeit halte? antwortete jener: Die Frau, welche die meiften Rinder zur Welt gebracht. Das war nicht galant, benn nicht zu läugnen ift, daß der Raifer Frauen gegenüber nicht jene garten Buvorkommenbeiten und Aufmerksamkeiten ausübte, welche die Frangöfinnen fo fehr lieben. Aber diese lettern merden nie durch tactloses Benehmen irgend eine Unartigleit felbst hervorrusen, wie es die berühmte Genserin gethan, die bei dieser Gelegenheit bewies, daß sie trot ihrer physischen Beweglichkeit von einer gewissen heimathlichen Unbeholsenheit nicht frei geblieben.

Als die gute Frau merkte, daß fie mit all ibrer Andringlichkeit nichts ausrichtete, that fie mas die Frauen in solchen Fallen zu thun pflegen, fie erklärte fich gegen den Raifer, raisonnirte gegen seine brutale und ungalante Berrschaft, und raisonnirte fo lange bis ihr die Polizei den Laufpag gab. Sie flüchtete nun zu uns nach Deutschland, mo fie Materialien fammelte ju bem berühmten Buche, das den deutschen Spiritualismus als das Ideal aller Berrlichfeit feiern follte, im Gegenfage zu dem Materialismus des imperialen Frankreichs. Dierbei uns machte fle gleich einen großen Rund. begegnete nämlich einem Gelehrten Namens August Wilhelm Schlegel. Das war ein Genie obne Geschlecht. Er wurde ihr getreuer Cicerone und begleitete fle auf ihrer Reise durch alle Dachstuben der deutschen Literatur. Sie hatte einen unbandig großen Turban aufgestülpt, und war jest die Gul-

tanin des Gedankens. Sie ließ unfre Literaten gleichsam geistig die Revue passiren, und parodirte dabei den großen Gultan der Materie. Wie dies fer die Leute mit einem: wie alt find Sie? wie viel Kinder haben Sie? wie viel Dienstjahre? u. f. w. anging, so frug jene unfre Belehrten: wie alt find Sie? was haben Sie geschrieben? find Sie Rantianer ober Fichteaner? und bergleichen Dinge. worauf die Dame kaum die Antwort abwartete, die der getreue Mamlud August Bilhelm Schlegel, ihr Ruftan, haftig in sein Notizenbuch einzeichnete. Napoleon diejenige Frau für die größte erklärte, welche die meisten Rinder jur Belt gebracht, fo erflarte die Stael benjenigen Mann für den größten. ber die meiften Bucher geschrieben. Man bat teinen Begriff davon, welchen Spektakel fie bei uns machte, und Schriften, die erft unlängst erschienen, 3. B. die Memoiren der Caroline Bichler, die Briefe ber Barnhagen und ber Bettina Arnim, auch bie Beugniffe von Edermann, schildern ergöplich die Roth, welche uns die Gultanin des Gedankens bereitete, au einer Beit, wo der Sultan der Materie uns Seine's vermischte Schriften. 1. Banb.

schon genug Tribulationen verursachte. Es war geiftige Einquartierung, die zunächst auf die Belebrten fiel. Diejenigen Literatoren, womit die vortreffliche Frau gang besonders zufrieden mar, und die ihr perfonlich durch den Schnitt ihres Gefichtes oder die Farbe ihrer Augen gefielen, tonnten eine ehrenhafte Ermahnung, gleichfam das Rreuz der Legion d'honneur, in ihrem Buche de l'Allemagne Dieses Buch macht auf mich immer erwarten. einen fo komischen wie argerlichen Gindrud. febe ich die passionnirte Frau mit all ihrer Turbuleng, ich sehe wie dieser Sturmwind in Beibefleidern durch unfer ruhiges Deutschland fegte, wie fle überall entzudt ausruft: welche labende Stille weht mich hier an! Sie hatte fich in Frankreich echauffirt und tam nach Deutschland, um fich bei uns abzufühlen. Der teusche Sauch unfrer Dichter that ihrem heißen, sonnigen Bufen so wohl! betrachtete unfre Philosophen wie verschiedene Gissorten, und verschluckte Rant als Sorbet von Banille, Fichte als Piftache, Schelling als Arlequin! — D wie hubsch fühl ift es in Guren Balbern -

rief fie beständig — welcher erquidende Beilchengeruch! wie zwitschern die Zeisige so friedlich in ihrem deutschen Nestchen! Ihr seid ein gutes tugendhaftes Bolf, und habt noch keinen Begriff von dem Sittenverderbniß, das bei uns herrscht, in der Rue du Bac.

Die gute Dame fah bei uns nur mas fie feben wollte: ein nebelhaftes Beifterland, wo die Menschen ohne Leiber, gang Tugend, über Schneegefilde manbeln, und fich nur von Moral und Metaphyfit unterhalten! Sie sah bei uns überall nur mas fie feben wollte, und hörte nur mas fie hören und wiederergählen wollte — und dabei hörte fle doch nur wenig, und nie das Bahre, einestheils weil fie immer felber sprach, und bann weil fie mit ihren barichen Fragen unfre bescheibenen Gelehrten verwirrte und verbluffte, wenn fie mit ihnen discurirte. - "Bas ift Geift?" fagte fle zu dem blos den Professor Bouterwet, indem fie ihr didfleischiges Bein auf feine dunnen, gitternden Lenden legte. Ach, schrieb fie bann: "wie intereffant ift dieser Bouterwet! Bie ber Mann die Augen niederschlägt! Das ist mir nie passirt mit meinen Herren zu Paris, in der Rue du Bac!" Sie sieht überall deutschen Spiritualismus, sie preist unfre Ehrlichteit, unfre Tugend, unfre Geistesbildung — sie sieht nicht unfre Zuchthäuser, unfre Bordelle, unfre Cafernen — man sollte glauben, daß jeder Deutsche den Prix Monthyon verdiente — Und das Alles, um den Kaiser zu nergeln, dessen Feinde wir damals waren.

Der haß gegen den Raiser ist die Seele dieses Buches "de l'Allomagne", und obgleich sein Name nirgends darin genannt wird, sieht man doch, wie die Berfasserin bei jeder Zeile nach den Tuilerien schielt. Ich zweisle nicht, daß das Buch den Raiser weit empfindlicher verdrossen hat, als der directeste Angriff, denn nichts verwundet einen Mann so sehr, wie kleine weibliche Nadelstiche. Bir sind auf große Schwertstreiche gefaßt, und man kipelt uns an den kiplichsten Stellen.

D die Beiber! Bir muffen ihnen viel verzeihen, denn sie lieben viel, und so gar Biele. Ihr haß ift eigentlich nur eine Liebe, welche umgesattelt

Auweilen suchen fie auch uns Bofes gugubat. fügen, weil fie dadurch einem andern Manne etwas Liebes zu erweisen denten. Benn fle ichreiben, haben sie ein Auge auf das Papier und das andre auf einen Mann gerichtet, und diefes gilt von allen Schriftstellerinnen, mit Ausnahme der Grafin Sahn -Sahn, die nur ein Auge bat. Bir mannlichen Schriftfteller haben ebenfalls unfre vorgefaßten Sympathien, und wir fcpreiben fur oder gegen eine Sache, für ober gegen eine 3bee, für ober gegen eine Partei; die Frauen jedoch schreiben immer far ober gegen einen einzigen Mann, ober beffer gefagt, wegen eines einzigen Mannes. Charafteriftisch ift bei ihnen ein gewiffer Cancan, ber Rlungel, ben fie auch in die Literatur berüberbringen, und ber mir weit fataler ift, als die robefte Berleumdungswuth der Manner. Bir Manner lugen zuweilen. Die Beiber, wie alle paffive Raturen, tonnen felten erfinden, wissen jedoch das Vorgefundene dergestalt gu entftellen, daß fie uns dadurch noch weit ficherer schaden, als durch entschiedene Lugen. 3ch glaube wahrhaftig, mein Freund Balgac hatte Recht, als er mir einft in einem fehr feufzenden Tone fagte: la femme est un être dangereux.

Ja, die Beiber find gefährlich; aber ich muß doch die Bemerkung bingufügen, daß die schonen nicht fo gefährlich find, als die, welche mehr geiftige als forperliche Borguge befigen. Denn jene find gewohnt, daß ihnen die Manner den Sof machen, während die andern der Gigenliebe der Manner entgegenkommen, und durch den Röder der Schmeichelei einen größern Anhang gewinnen, als Die Schönen. 3ch will bamit bei Leibe nicht andeuten, als ob Frau von Stael häßlich gemefen fei; aber eine Schönheit ift gang etwas Anderes. Sie hatte angenehme Einzelheiten, welche aber ein fehr unangenehmes Bange bildeten; befonders unerträglich für nervofe Personen, wie es ber selige Schiller gewesen, war ihre Manie, beständig einen fleinen Stengel ober eine Papierbute zwischen ben Fingern wirbelnd herumzudreben - Diefes Manovre machte ben armen Schiller schwindlicht, und er ergriff in Berzweiflung alsdann ihre icone Sand, um fie festzuhalten, und grau von Stael glaubte, der ge-

fühlvolle Dichter sei bingeriffen von dem Zauber ihrer Perfonlichkeit. Sie hatte in der That febr fcone Sande, wie man mir fagt, und auch die schönsten Arme, die fie immer nacht seben ließ; gewiß, die Benus von Milo hatte feine fo iconen Arme aufzuweisen. Ihre Rabne überftrablten an Beiße das Gebig der koftbarften Roffe Arabiens. Sie hatte fehr große ichone Augen, ein Dugend Amoretten wurden Blat gefunden haben auf ihren Lippen, und ihr Lacheln foll fehr holdfelig gemefen fein. Baglich mar fie also nicht — teine Frau ift bağlich - fo viel läßt fich aber mit gug behaupten: wenn die schone Helena von Sparta so ausgesehen batte, so ware der gange trojanische Rrieg nicht entstanden, die Burg des Priamus mare nicht verbrannt worden, und homer hatte nimmermehr befungen den Born des Beliden Achilles.

Frau von Stael hatte sich, wie oben gesagt, gegen den großen Raiser erklart, und machte ihm den Krieg. Aber sie beschränkte sich nicht darauf, Bücher gegen ihn zu schreiben; sie suchte ihn auch durch nicht-literarische Waffen zu besehden: sie war

einige Reit die Seele aller jener ariftotratischen und jesuitischen Intriguen, die der Coalition gegen Rapoleon vorangingen, und wie eine mahre Bege tauerte fie an dem brodelnden Topfe, worin alle diplomatischen Giftmischer, ihre Freunde Talleprand, Metternich, Pozzo - di-Borgo, Caftlereagh u. f. w., dem großen Raiser sein Berderben eingebrodt batten. Mit dem Rochlöffel des Saffes rührte das Beib herum in dem fatalen Topfe, worin zugleich das Unglud ber gangen Belt gefocht wurde. Mis der Raifer unterlag, jog Frau von Stael flegreich ein in Paris mit ihrem Buche "de l'Allemagne" und in Begleitung von einigen hundert taufend Deutschen, die fie gleichsam als eine pompeuse Mustration Solchermaßen illustrirt ihres Buches mitbrachte. durch lebendige Figuren mußte das Wert febr an Authenticität gewinnen, und man konnte fich bier burch ben Augenschein überzeugen, bag ber Autor uns Deutsche und unfre vaterlandischen Tugenden fehr treu geschildert hatte. Belches fostliche Titels tupfer war jener Bater Blucher, Diese alte Spielratte, diefer ordinaire Anafter, welcher einft einen

Tagesbefehl ertheilt hatte, worin er fich vermaß. wenn er den Raifer lebendig finge, benfelben aushauen zu laffen. Auch unfern A. 2B. v. Schlegel brachte Frau von Stael mit nach Paris, und das war ein Mufterbild deutscher Raivetat und Belden-Es folgte ihr ebenfalls Bacharias Berner, Diefes Modell beutscher Reinlichkeit, hinter welchem die entblößten Schönen des Palais-Royal lachend einherliefen. Bu den intereffanten Figuren, welche fic damals in ihrem deutschen Costume den Barifern vorftellten, gehörten auch die Berren Gorres, Jahn und Ernft Morit Arndt, die drei berühmteften Franzosenfreffer, eine drollige Gattung Bluthunde, benen der berühmte Batriot Borne in seinem Buche "Dengel, der Frangofenfreffer" diefen Namen ertheilt Befagter Mengel ift feineswegs, wie einige glauben, eine fingirte Berfonage, sondern er hat wirklich in Stuttgart existirt oder vielmehr ein Blatt berausgegeben, worin er täglich ein halb Dugend Frangofen abichlachtete und mit Saut und Saar auffraß; wenn er feine feche Frangofen verzehrt hatte, pflegte er manchmal noch obendrein einen

Juden zu freffen, um im Munde einen guten Geschmad zu behalten, pour se saire la bonne bouche. Jest bat er langft ausgebellt, und gabnlos, raudig, verlungert er im Maculaturwinkel irgend eines fcmas bifchen Buchladens. Unter den Mufter Deutschen, welche zu Paris im Gefolge ber Frau von Stael zu seben waren, befand fich auch Friedrich von Schlegel, welcher gewiß die gaftronomische Ascetif oder den Spiritualismus des gebratenen bubnerthums reprafentirte; ibn begleitete feine murdige Gattin Dorothea, geborne Mendelssohn und entlaufene Beit. 3ch darf hier ebenfalls eine andre Mustration diefer Gattung, einen mertwürdigen Atoluthen ber Schlegel, nicht mit Stillschweigen über-Diefes ift ein deutscher Baron, welcher, geben. von den Schlegeln besonders recommandirt, die germanische Biffenschaft in Paris reprasentiren follte. Er war geburtig aus Altona, wo er einer der angesehensten ifraelitischen Familien angeborte. Sein Stammbaum, welcher bis zu Abraham, dem Sohne Thaer's und Abnberrn David's, des Ronigs über Juda und Ifrael, hinaufreichte, berechtigte ihn hin-

langlich, fich einen Edelmann zu nennen, und ba er. wie der Synagoge, auch spaterbin dem Protestantismus entfagte, und lettern formlich abichmorend, fich in ben Schoof ber romifch tatholifchen, allein feligmachenden Rirche begeben hatte, durfte er auch mit gutem Aug auf den Titel eines tatholischen Barons Uniprud machen. In Diefer Gigenschaft, und um die feudaltstischen und clericalischen Intereffen zu vertreten, ftiftete er zu Paris ein Journal, betitelt: Le catholique. Richt blos in Diefem Blatte, sondern auch in den Salons einiger frommen Douairieren des edlen Faubourgs, sprach der gelehrte Edelmann beständig von Buddha und wieder von Buddha, und weitläufig grundlich bewies er, daß es zwei Buddha gegeben, was ihm die Franjofen fcon anf fein bloges Chrenwort als Ebelmann geglaubt hatten, und er wies nach, wie fich bas Dogma der Trinität schon in den indischen Trimurtis befunden, und er citirte ben Ramayana, den Mahabarata, die Upnekats, die Ruh Sabala und den Ronig Biswamitra, die snorrische Edda und noch viele unentdectte Kosklien und Mammuthe-

Inochen, und er war dabei gang antediluvianisch troden und sehr langweilig, was immer die Fransofen blendet. Da er beständig gurudtam auf Buddha und dieses Wort vielleicht tomisch aussprach, haben ihn die frivolen Franzosen zulett den Baron Buddha genannt. Unter diesem Ramen fand ich ihn im Jahre 1831 zu Paris, und als ich ihn mit einer facerdotalen und fast spnagogicalen Gravitat seine Belehrsamkeit ableiern borte, erinnerte er mich an einen tomischen Raug im Bicar of Batefield von Goldsmith, welcher, wie ich glaube, Mr. Jenkinson hieß und jedesmal, wenn er einen Belehrten antraf. den er prellen wollte, einige Stellen aus Manetho. Berofus und Sanchuniaton citirte; das Sanskeit war damals noch nicht erfunden. — Ein deutscher Baron ibealern Schlages war mein armer Freund Friedrich de la Motte Fouqué, welcher damals, der Collection der Frau von Stael angehörend, auf feiner hoben Rofinante in Baris einritt. Don Quirote vom Birbel bis jur Bebe; las man feine Berte, fo bewunderte man Cervantes.

Aber unter den frangofischen Baladinen der Frau von Stael war mancher gallische Don Quirote. der unfern germanischen Rittern in der Rarrheit nicht nachzustehen brauchte, g. B. ihr Freund, ber Bicomte Chateaubriand, ber Rarr mit der fcmargen Schellenkappe, ber ju jener Beit ber flegenden Romantit von feiner frommen Bilgerfahrt gurud. Er brachte eine ungeheuer große Rlasche Baffer aus dem Jordan mit nach Paris, und feine im Laufe der Revolution mieder heidnisch gewordes nen Landsleute taufte er auf's neue mit Diesem beiligen Baffer, und die begoffenen Frangofen murden jest mabre Christen und entsagten dem Satan und feinen Berrlichkeiten, befamen im Reiche des himmels Erfat für die Eroberungen, die fie auf Erden einbugten, worunter g. B. die Rheinlande, und bei dieser Belegenheit murde ich ein Breuße.

Ich weiß nicht, ob die Geschichte begründet ist, daß Frau von Stael während der hundert Tage dem Raiser den Antrag machen ließ, ihm den Beistand ihrer Jeder zu leihen, wenn er zwei Millionen, die Frankreich ihrem Bater schuldig ge-

blieben sei, ihr auszahlen wolle. Der Kaiser, der mit dem Gelde der Franzosen, die er genau kannte, immer sparsamer war, als mit ihrem Blute, soll sich auf diesen Handel nicht eingelassen haben, und die Tochter der Alpen bewährte das Bolkswort: point d'argent, point de Suisses. Der Beistand der talentvollen Dame hätte übrigens damals dem Kaiser wenig gefruchtet, denn bald darauf ereignete sich die Schlacht bei Baterloo.

Ich habe oben erwähnt, bei welcher traurigen Gelegenheit ich ein Preuße wurde. Ich war gestoren im letten Jahre des vorigen Jahrhunderts zu Düffeldorf, der Hauptstadt des Herzogthums Berg, welches damals den Rurfürsten von der Pfalz gehörte. Als die Pfalz dem Hause Bayern anheimstel und der bayrische Fürst Maximilian Joseph vom Raiser zum/König von Bayern erhoben und sein Reich durch einen Theil von Tyrol und andern angrenzenden Ländern vergrößert wurde, hat der König von Bayern das Herzogthum Berg zu Gunsten Joachim Mürat's, Schwagers des Kaisers, abgetreten; diesem seizern ward nun, nachdem seis

nem herzogthum noch angrenzende Provinzen binjugefügt worden, als Großherzog von Berg gehul-Aber zu jener Zeit ging das Avancement febr schnell, und es dauerte nicht lange, so machte der Raiser ben Schwager Murat zum Ronig von Reapel, und berfelbe entfagte ber Souverainetat des Großherzogthums Berg ju Gunften des Bringen François, welcher ein Reffe des Raifers und altefter Sohn des Ronigs Ludwig von Solland und der schönen Königin Hortense war. Da derselbe nie abdicirte, und sein Aurstenthum, das von den Preußen occupirt ward, nach feinem Ableben bem Sohne des Ronigs von Solland, dem Pringen Louis Napoleon Bonaparte de jure zufiel, so ist letterer, welcher jest auch Raifer der Frangofen ift, mein legitimer Souverain.

An einem andern Orte, in meinen Memoiren, erzähle ich weitläufiger als es hier geschehen dürfte, wie ich nach der Juliusrevolution nach Paris übersiedelte, wo ich seitdem ruhig und zufrieden lebe. Was ich während der Restauration gethan und geslitten, wird ebenfalls zu einer Zeit mitgetheilt wers

den, wo die uneigennütige Absicht folder Dittheilungen feinem Zweifel und feiner Berbachtigung begegnen tann. — 3ch batte viel gethan und gelitten, und als die Sonne der Juliusrevolution in Frankreich aufging, war ich nachgerade fehr mube geworden und bedurfte einiger Erholung. Auch marb mir idie beimathliche Luft täglich ungefunder, und ich mußte ernftlich an eine Beranderung des Glimas benten. 3d batte Bifionen: die Bolkenzuge angstigten mich und schnitten mir allerlei fatale Es kam mir manchmal vor, als sei die Sonne eine preußische Cocarde; des Nachts traumte ich von einem häßlichen schwarzen Beier, ber mir die Leber fraß, und ich ward febr melancholisch. Dagu hatte ich einen alten Berliner Juftigrath tennen gelernt, der viele Jahre auf der gestung Spandan zugebracht und mir erzählte, wie es unangenehm fei, wenn man im Binter bie Gifen tragen 3ch fand es in der That febr unchriftlich. daß man den Menschen die Gifen nicht ein Bischen warme. Benn man une die Retten ein wenig warmte, wurden fie feinen so unangenehmen Gindruck maden , und felbit froftelnde Raturen tonnten fie dann gut ertragen; man follte auch die Borficht anwenden, die Retten mit Effenzen von Rosen und Lorbeeren zu parfümiren, wie es hier zu Lande geschieht. 3ch frug meinen Juftigrath, ob er ju Spandau oft Auftern zu effen bekommen? Er fagte nein, Spandau fei zu weit bom Meere entfernt. Auch bas Rleisch, sagte er, sei bort rar, und es gebe bort fein anderes Geflügel, als die Fliegen, die einem in die Suppe fielen. Bu gleicher Zeit lernte ich einen frangöfischen commis voyageur kennen, der für eine Beinhandlung reifte und mir nicht genug ju rühmen wußte, wie luftig man jest in Baris lebe, wie der himmel dort voller Beigen bange. wie man dort von Morgens bis Abends die Marfeillaife und En avant marchons und Lasayette aux cheveux blancs finge, und Freiheit, Bleichbeit und Bruderichaft an allen Strageneden geschrieben ftebe; dabei lobte er auch den Champagner feines Saufes, von deffen Abreffe er mir eine große Angahl Exemplare gab, und er versprach mir Empfehlungsbriefe für die beften Parifer Restaurants, im Fall

be die hauptstadt zu meiner Erheiterung besuchen wollte. Da ich nun wirklich einer Ausheiterung bedurfte, und Spandau zu weit vom Meere entsernt ist, um dort Austern zu essen, und mich die Spandauer Gestügetsuppen nicht sehr lockten, und auch obendrein die preußischen Ketten im Winter sehr kalt sind und meiner Gesundheit nicht zuträglich sein konnten, so entschloß ich mich, nach Paris zu reisen und im Baterland des Champagners und der Marseillaise jenen zu trinsen und diese letztere, nebst En avant marchons und Lasayette aux cheveux blanes, singen zu hören.

Den 1. Mai 1831 fuhr ich über den Rhein. Den alten Flußgott, den Bater Rhein, sah ich nicht, und ich begnügte mich, ihm meine Bisitenstate in's Wasser zu wersen. Er saß, wie man mir sagte, in der Tiese und studirte wieder die französstiche Grammatil von Meidinger, weil er nämlich während der preußischen Herrschaft große Rückschritte im Französsischen gemacht hatte, und sich jest eventualiter auf's neue einüben wollte. Ich glaubte, ihn unten conjugiren zu hören: j'aime, tu aimes,

il aime, nous aimons — Bas liebt er aber? In keinem Fall die Preußen. Den Straßburger Munfter sah ich nur von fern; er wadelte mit dem Ropse, wie der alte getreue Edart, wenn er einen jungen Fant erblidt, der nach dem Benusberge zieht.

Bu Saint Denis erwachte ich aus einem füßen Morgenfchlafe, und hörte jum erften Male ben Ruf ber Coucouführer: Baris! Baris! fo wie auch bas Schellengeklingel der Coco - Berlaufer. Sier athmet man icon die Luft der Sauptstadt, die am Borizonte bereits fichtbar. Gin alter Schelm von Lohnbedienter wollte mich bereden, die Ronigsgras ber zu besuchen, aber ich war nicht nach Frankreich gefommen, um todte Ronige zu feben; ich begnügte mich damit, mir von jenem Cicerone die Legende bes Ortes erzählen zu laffen, wie nämlich der bofe Beibentonig dem Beiligen Denis den Ropf abichlagen ließ, und dieser mit dem Ropf in der Sand von Baris nach Saint Denis lief, um fich bort begraben und ben Ort nach seinem Ramen nennen Benn man die Entfernung bebente, gu laffen. fagte mein Ergabler, muffe man über das Bunder Raunen, daß jemand fo weit zu Sug ohne Ropf geben fonnte - boch feste er mit einem fonderbaren Lächeln bingu: dans des cas pareils, il n'y a que le premier pas qui coute. Das war zwei Franken werth, und ich gab fie ihm, pour l'amour de Voltaire. In zwanzig Minuten mar ich in Baris, und Jog ein durch die Triumphpforte des Boulevards Saint Denis, die ursprünglich zu Ehren Ludwigs XIV. errichtet worden, jest aber gur Berherrlichung meines Einzugs in Paris biente. Babrbaft überraschte mich die Menge von geputten Leuten, die fehr geschmachvoll gekleidet waren wie Bilder eines Modejournals. Dann imponirte mir. daß fie alle frangofisch sprachen, was bei uns ein Rennzeichen der vornehmen Belt; bier ift alfo bas gange Bolt fo vornehm wie bei uns der Abel. Die Manner waren alle fo boflich, und die fco. nen Frauen so lächelnd. Gab mir jemand unverfebens einen Stoß, ohne gleich um Berzeihung an bitten, so konnte ich darauf wetten, daß es ein Landsmann war; und wenn sirgend eine Schone etwas allzu fauerlich aussah, so hatte fie entweder Sauerfrant gegeffen, oder fie tonnte Rlopftod im Driginal lefen. Ich fand alles so amufant, und der himmel war fo blau und die Luft fo liebenswürdig, fo generos, und dabei flimmerten noch bie und da die Lichter der Julisonne; die Wangen der schönen Lutetia waren noch roth von den Mammenfuffen diefer Sonne, und an ihrer Bruft war noch nicht gang verwelft der brautliche Blumenftrauß. An den Strafeneden waren freilich bie und da die liberte, egalite, fraternite schon wieder abgewischt. Ich besuchte sogleich die Restaurants, benen ich empfohlen war; diese Speifewirthe versicherten mir, daß sie mich auch ohne Empfehlungsichreiben gut aufgenommen hatten, da ich ein fo honnettes und diftinguirtes Aeußere besäße, das fich von felbst empfehle. hat mir ein deutscher Gartoch dergleichen gesagt, wenn er auch eben fo bachte; fo ein glegel meint, er muffe juns das Angenehme verschweigen, und feine deutsche Offenheit verpflichte ihn, nur widerwartige Dinge und in's Geficht ju fagen. In ben Sitten und sogar in der Sprache der Frangosen ift so viel toftliche Schmeichelei, die so wenig kostet, und doch so wohlthätig und erquidend. Meine Geele, die arme Senstive, welche die Schen vor vaterländischer Grobheit so sehr zusammengezogen hatte, erschloß sich wieder jenen schmeichlerischen Lauten der frunzösischen Urbanität. Gott hat uns die Junge gegeben, damit wir unsern Mitmenschen etwas Angenehmes sagen.

Mit dem Französischen haperte es etwas bei meiner Ankunft; aber nach einer halbstündigen Umterredung mit einer kleinen Blumenhändlerin im Passage de l'Opera ward mein Französisch, das seit der Schlacht bei Baterlos eingerostet war, wieder flüssig, ich stotterte mich wieder hinein in die galantesten Conjugationen und erklärte der Rleinen sehr verständlich das Linneische System, wo man die Blumen nach ihren Standsäden eintheilt; die Rleine solgte einer andern Rethode und theilte die Blumen ein in solche die gut röchen und in solche welche stänsen. Ich glaube, auch bei den Männern beobachtete sie dieselbe Classification. Sie war erstaunt, das ich trop meiner Jugend so geslehrt sei, und posaunte meinen gelehrten Auf im

gennen Baffage De l'Opera. 3ch fog auch bier bie Bobloufte der Schmeichelei mit Wonne ein, und amthirte mich fehr. 3ch wandelte auf Blumen. wed mande gebratene Tanbe flog mir in's offne. geffende Raul. Bie viel Amufantes fah ich hier bei meiner Ankunft! Alle Rotabilitäten des öffentlichen Ergögens und der officiellen Lächerlichfeit. Die ernsthaften Frangosen waren Die amusantesten. 36 fab Arnal, Bouffe, Dejaget, Dubureau, Dbry, Rademoifelle Georges und die große Marmite im Impaltbenpalafte. Ich fab die Morgne, die académie française, mo ebenfasts viele unbefannte Leichen ausgestellt, und endlich die Refropolis des Angemburg, worin alle Mumien des Meineids, mit ben einhalsomirten falschen Eiden, die fie allen Donaftien der frangofischen Pharaonen geschworen. 36 fab im Barbin bed Blantes Die Biraffe, ben Bod mit brei Beinen und die Rangurus, Die mich gang besonders amiffrten. 3ch fab auch Bernn von Lafapette und feine weißen Saare, lettere aber fab ich aparte, ba folde in einem Medgillon befindlich waren, welches einer fconen Dame am

Salfe bing, wahrend er felbft, der Beld beider Belten, eine branne Perrude trug, wie alle alte Rrangofen. 3ch besuchte die fonigliche Bibliothet, und fab bier ben Confervateur ber Medaillen, die eben gestohlen worden; ich sah bort auch in einem obscuren Corridor den Zodiacus von Dhontera, der einst so viel Auffehen erregt hatte, und am felben Tage fah ich Madame Recamier, die berühmtefte Schönheit jur Zeit ber Merovinger, sowie auch herrn Ballanche, ber zu den fpièces justificatives ihrer Tugend gehörte, und den fie feit undenklicher Zeit überall mit fich berumschleppte. Leider fah ich nicht herrn von Chateaubriand, der mich gewiß amufirt batte. Dafür fab ich aber in der grande Chaumière den père Labire, in einem Momente, wo er bougrement en colère war; er hatte eben zwei junge Robespierre mit weit aufge-Kappten weißen Tugendwesten bei ben Rragen erfast und vor die Thure gefest; einen fleinen Saint-Juft, der fich maufig machte, schmiß er ihnen nach, und einige bubiche Citopennes des Quartier Latin, welche über Berletung der Menschheitsrechte flagten. batte ichier daffelbe Schicffal betroffen. In einem andern, ähnlichen Local sab ich den berühmten Chiccard, den berühmten Lederhandler und Cancantanger, eine vierschrötige Figur, deren rothaufgedunfenes Geficht gegen die blendend weiße Cravatte portrefflich abstach; fleif und ernsthaft glich er einem Mairie - Adjuncten, der fich eben anschickt, eine Rofière zu befrangen. 3ch bewunderte feinen Tang. und ich fagte ibm. daß berfelbe große Aebnlichkeit babe mit dem antiten Gilenostang, ben man bei den Dionpfien tangte, und der von dem würdigen Erzieher des Bacchus, dem Gilenos, feinen Ramen empfangen. herr Chiccard fagte mir viel Schmeidelhaftes über meine Gelehrsamkeit und prafentirte mich einigen Damen feiner Befanntichaft, Die ebenfalls nicht ermangelten, mein grundliches Biffen berumgurühmen, fo daß fich bald mein Ruf in gang Paris verbreitete, und die Directoren von Beitschriften mich aufsuchten, um meine Collaboration zu gewinnen.

Bu den Personen, die ich bald nach meiner Ankunft in Paris fah, gebort auch Bictor Bohain, und ich

exinnere mich mit Freude biefer jovialen, geiftreichen Rianr, Die burch liebenswürdige Anregungen viel bam beitrug, die Stiene des deutschen Traumers an ents wolfen und fein vergramtes Berg in Die Beiterfeit des frangöfischen Lebens einzuweihen. damals die Europe littéraire gestistet, und als Die vector derselben tam er zu mir mit dem Ansuchen. einige Artifel über Deutschland in dem Genee ber Fran von Stael für feine Bettschrift zu schreiben. 3d versprach, die Artifel zu liefern, jedoch ausdrudlich bemertend, daß ich fie in einem gang entgegengefetten Genre ichreiben murbe. "Das ift mir a leich" — war die lachende Antwort — "außer dem genre ennuyeux gestatte ich wie Boltaire jedes Gente." Damit ich armer Deutscher nicht in bas genre ennuyeux verfiele, lud Rreund Bobain mich oft zu Tifche und begoß meinen Beift mit Cham-Niemand wußte beffer wie er ein Diner anguordnen, wo man nicht blos die beste Ruche. fondern auch die foftlichfte Unterhaltung genoß; memand wußte so aut wie er als Birth die Bonneurs zu machen, niemand so qui zu reprofentiren.

wie Victor Bohain - auch hat er gewiß mit Recht seinen Actionaren der Europe litteraire hundertausend Franten Reprafentationstoften angerechnet. Geine Fram war fehr hubsch und besaß ein niebliches Mindfpiel, welches 3i-3i bieft. Ru bem humor Des Mannes trug fogar fein bolgernes Bein etwas bet, und wenn er afferliebst um den Tifch berumbumpelub feinen Gaften Champagner einfchentte, glich er bem Bulcan, als berfelbe bas Amt Bebes verrichtete in ber jauchzenden - Götterversammlung. 280 ift er jest? Ich habe lange nichts von ihm gebort. Bulest, vor etwa gehn Jahren, fab ich ihn in einem Birthsbause gn Grandville; er war von England, wo er fich aufhielt um die coloffale engliffe Rationalschuld zu findiren und bei bieset Belegenheit feine fleinen Brivatschulden ju vergeffen, nach jenem Safenftadtchen der Baffe - Normandie auf einen Tag berübergetommen, und hier fand ich ibn an einem Tischen figend neben einer Bouteille Champagner und einem vierschrötigen Spiegburger mit turger Stirn und aufgesperrtom Maule, bem er das Broject eines Geschäftes auseinandersetzte,

woran, wie Bobain mit beredfamen Bablen bewies. eine Million ju gewinnen war. Bobain's fpeculativer Beift war immer fehr groß, und wenn er ein Beschäft erdachte, stand immer eine Million Gewinn in Ausficht, nie weniger als eine Million. Freunde nannten ihn daber auch Meffer Millione, wie einst Marco Baulo in Benedig genannt wurde, als derfelbe nach feiner Rudtehr aus bem Morgenlande ben maulaufsperrenben Landsleuten unter ben Arcaden des Sanct Marco Blages von den hundert Millionen und wieder bundert Millionen Ginwohnern erzählte, welche er in ben Ländern, die er bereift, in China, Der Tartarei, Indien u. f. w., gefeben babe. Die neuere Geographie hat den berühmten Benetianer, ben man lange für einen Auffcneiber hielt, wieder zu Ehren gebracht, und auch von unferm Barifer Meffer Millione durfen wir be haupten, daß seine industriellen Brojecte immer großartig richtig ersonnen waren, und nur durch Aufalligfeiten in ber Ausführung miglangen; manche brachten große Bewinne, als fie in die Sande von Personen tamen, die nicht so gut die Sonneurs eines Geschäftes zu machen, die nicht so prachtvoll zu reprafentiren wußten, wie Bictor Bobain. Auch die Europe litteraire mar eine vortreffliche Conception, ihr Erfolg schien gesichert, und ich habe ihren Untergang nie begriffen. Roch ben Borabend bes Tages, wo die Stodung begann, gab Bictor Bobgin in ben Redactions - Salen Des Journals einen glanzenden Ball, wo er mit seinen dreibundert Actionaren tangte, gang fo wie einft Leonidas mit feinen dreihundert Spartanern den Tag vor der Schlacht bei den Thermopplen. Jedesmal wenn ich in der Gallerie des Louvre das Gemalbe von David sehe, welches diese antit heroische Scene darftellt, dente ich an den ermahnten letten Tang des Bictor Bohain; gang ebenso wie der todesmuthige Ronig bes Davidifchen Bildes ftand er auf einem Beine; es war diefelbe classische Stellung. — Wanderer! wenn du in Paris die Chauffee d'Antin nach den Boulevards herabmandelft, und dich am Ende bei einem schmutigen Thal, das die rue basse du rem-Part gebeißen, befindeft, wife! du ftehft hier vor den Thermopplen der Europe littéraire, wo

Bictor Bobain heldenfühn fiel mit feinen dreihumbert Actionaren!

Die Auffage, Die ich, wie gefagt, für jene Beitforift zu verfaffen batte und darin abdrucken liek. gaben mir Beranlaffung, in weiterer Ausführung aber Deutschland und feine geiftige Entwickelung mich auszusprechen, und es entstand baburch bas Buch, daß du, theurer Lefer! jest in Ganden baft. 3d wollte nicht blos seinen Zwed, seine Tendenz. feine geheimfte Absicht, fondern auch die Benefis bes Buches bier offenbaren, damit jeder um fo ficherer ermitteln tonne, wie viel Glauben und 3m trauen meine Mittheilungen verdienen. 3ch ichrieb nicht im Genre ber Frau von Stael, und wenn ich mich auch bestrebte, fo wenig ennuvant wie möglich ju fein, fo verzichtete ich doch im Boraus auf alle Effecte des Stiles und der Phrase, die man bei Frau von Stael, dem größten Autor Franfreichs mabrend bem Empire, in fo bobem Brade antrifft. Ja, die Berfafferin der Corinne überragt nach meinem Bedunten alle ihre Beitgenoffen, und ich tann das fprühende Reuerwert ihrer Darftellung nicht

genug bewundern; aber Diefes Feuerwert lagt leiber eine übelriechende Duntelheit zurud, und wir muffen eingefteben, ibr Genie ift nicht so geschlechtlos, wie nach der frühern Behauptung der Frau von Stad bas Genie fein foll; ihr Genie ift ein Beib, befigt alle Gebrechen und Launen bes Beibes, und es war meine Pflicht als Mann, dem glangenden Cancan Diefes Genies ju widerfprechen. Es war um to nothwendiger, da die Mittheilungen in ihrem Buch de l'Allemagne fich auf Gegenftande bezogen, die den Frangosen unbefannt waren und den Reig der Renheit befagen, g. B. alles mas Bezug bat auf deutsche Philosophie und romantische Schule. 3ch glaube in meinem Buche absonderlich über erftere Die ehrlichste Austunft ertheilt zu haben, und Die Zeit hat bestätigt, was damals, als ich es vorbrachte, unerhort und unbegreiflich schien.

Ja, was die deutsche Philosophie betrifft, so hatte ich unumwunden das Schulgeheimniß ausgesplaudert, das, eingewickelt in scholastische Formeln. nur den Eingeweihten der ersten Classe bekannt war. Reine Offenbarungen erregten hier zu Lande

die größte Berwunderung, und ich erinnere mich, daß febr bedeutende frangofische Denker mir naiv geftanden, fie batten immer geglaubt, Die, deutsche Philosophie sei ein gewiffer mystischer Rebel, worin fich die Gottheit wie in einer heiligen Bollenburg verborgen halte, und die deutschen Philosophen feien ekkatische Seber, die nur Frommigkeit und Gottesfurcht athmeten. Es ift nicht meine Schuld. daß dieses nie der Kall gewesen, daß idie deutsche Philosophie just bas Gegentheil ift von bem, mas wir bisher Frommigfeit und Gottesfurcht nanuten, und daß unfre modernsten Philosophen den vollftandigften Atheismus als das lette Bort undeutschen Philosophie proclamirten. riffen iconungelos und mit bacchantischer Lebensluft den blauen Borhang vom deutschen Simmel, und riefen: fehet, alle Gottheiten find entfloben, und dort oben fist nur noch eine alte Jungfer mit bleiernen Ganden und traurigem Bergen: Die Nothwendigfeit.

Ach! was damals fo befremdlich flang, wird jest jenfeits des Rheins auf allen Dachern gepredigt,

und der fanatische Eifer mancher dieser Pradicanten ift entsetlich! Wir haben jett fanatische Monche Des Atheismus, Großingnisitoren des Unglaubens. Die den herrn von Voltaire verbrennen laffen murben, weil er doch im Bergen ein verftodter Deift gewesen. Go lange solche Doctrinen noch Bebeimaut einer Ariftofratie von Geiftreichen blieben und in einer vornehmen Coterie - Sprache besprochen wurden, welche den Bedienten, die aufwartend binter uns ftanden, mabrend wir bei unfern philosophischen -Betits - Coupers blasphemirten, unverständlich mar fo lange gehörte auch ich zu den leichtfinnigen Esprits-Forts, wobon die meiften jenen liberalen Grands-Seigneurs glichen, die furz vor der Revolution mit den neuen Umfturg - Ideen die Langeweile ihres mußigen Soflebens zu verscheuchen suchten. Als ich aber mertte, daß die robe Plebs, der Jan Bagel, ebenfalls biefelben Themata zu discutiren begann in seinen fdmutigen Symposien, wo ftatt ber Bachslergen und Girandolen nur Talglichter und Thranlampen leuchteten, als ich fab, baß Schmierlappen von Schufter - und Schneibergefellen in ihrer plumpen Seine's vermifchte Schriften. 1. Banb.

Gerbergsprache die Existenz Gottes zu läugnen sich unterfingen — als der Atheismus ansing, sehr stark nach Käse, Branntwein und Tabak zu stinken: da gingen mir plötzlich die Augen auf, und was ich nicht durch meinen Berstand begriffen hatte, das begriff ich jetzt durch den Geruchssinn, durch das Misbehagen des Ekels, und mit meinem Atheismus hatte es, gottlob! ein Ende.

Um die Wahrheit zu sagen, es mochte nicht blod der Etel sein, was mir die Grundsätze der Gottlosen verleidete und meinen Rücktritt veranafte. Es war hier auch eine gewisse weltliche Besorgniß im Spiel, die ich nicht überwinden konnte; ich sah nämlich, daß der Atheismus ein mehr oder minder geheimes Bündniß geschlossen mit dem schanderhaft nacktesten, ganz seigenblattlosen, communen Communismus. Meine Schen vor dem letztern hat wahrlich nichts gemein mit der Furcht des Glücksplizes, der für seine Capitalien zittert, oder mit dem Berdruß der wohlhabenden Gewerbsleute, die in ihren Ausbeutungsgeschäften gehemmt zu werden sützehen: nein, mich beklemmt vielmehr die ge-

beime Angft des Runftlers und des Gelehrten, die wir unfre gange moderne Civilisation, die mus selige Errungenschaft so vieler Jahrhunderte, Die Rrucht der ebelften Arbeiten unfrer Borganger, durch den Sieg des Communismus bedrobt seben. Fortgeriffen von der Stromung großmuthiger Geftw nung mogen wir immerbin die Intereffen der Runk und Biffenschaft, ja alle unfre Particularintereffen bem Besammtintereffe des leidenden und unterdrudten Bolles aufopfern : aber wir tonnen uns nimmermehr verhehlen, weffen wir uns zu gewärtigen baben, sobald die große rohe Maffe, welche die Einen das Bolf, die Andern den Bobel nennen, und deren legitime Converginetat bereits langst proclamirt wor ben , jur wirklichen Berrichaft tame. Bang besons ders empfindet der Dichter ein unheimliches Grauen por dem Regierungsantritt diefes tappischen Souverains. Bir wollen gern für das Bolt uns opfern, Denn Gelbstaufopferung gehört zu unfern raffinirte Ren Genüffen — die Emancipation des Bolles war die große Aufgabe unferes Lebens und wir baben dafür gerungen und namenloses Elend er

tragen, in der Heimath wie im Exile — aber die reinliche, senstlive Natur des Dichters sträubt sich gegen sede persönlich nahe Berührung mit dem Bolke, und noch mehr schrecken wir zusammen bei dem Gedanken an seine Liebkosungen, vor denen uns Gott bewahre! Ein großer Demokrat sagte einst: er würde, hätte ein König ihm die Hand gedrückt, sogleich seine Hand in's Feuer halten, um sie zu reinigen. Ich möchte in derselben Beise sagen: ich würde meine Hand waschen, wenn mich das souveraine Bolk mit seinem Händedruck beehrt hätte.

D das Bolt, dieser arme König in Lumpen, hat Schmeichler gefunden, die viel schamloser, als die Hösslinge von Byzanz und Versailles, ihm ihren Weihrauchkessel an den Kopf schlugen. Diese Hosslafaien des Bolkes rühmen beständig seine Bortrefflichkeiten und Tugenden, und rusen begeistert: wie schön ist das Volk! wie gut ist das Volk! wie intelligent ist das Volk! — Nein, ihr lügt. Das arme Volk ist nicht schön; im Gegentheil, es ist sehr häßlich. Aber diese Häßlichkeit entstand durch den

Schmut und wird mit bemfelben fcwinden, fobalb wir öffentliche Baber erbauen, wo Seine Majeftat das Bolf fich unentgeltlich baden tann. Ein Studden Seife tonnte babei nicht schaden, und wir werden dann ein Volk sehen, das hubsch propre ift, ein Bolf, das fich gewaschen hat. Das Bolt, beffen Gute fo fehr gepriefen wird, ift gar nicht gut; es ift manchmal fo bofe wie einige andere Botentaten. Aber feine Bosbeit tommt vom bunger; wir muffen forgen, daß das souveraine Bolt immer zu effen habe; fobalb allerhochft daffeibe geborig gefüttert und gefättigt fein mag, wird es Euch auch buldvoll und gnäbig anlächeln, ganz wie die Andern. Seine Majestat das Bolt ift ebenfalls nicht fehr intelligent; es ift vielleicht bummer als die Andern, es ist fast so bestialisch dumm wie seine Gunftlinge. Liebe und Bertrauen fchenft es nur benjenigen, die den Jargon seiner Leidenschaft reden ober heulen, mabrend es jeden braven Mann haßt, der die Sprache der Vernunft mit ihm fpricht, um es zu erleuchten und zu verebeln. Go ift es in Baris, fo war es in Jerufalem. Lagt bem Bolt

De Babl amifchen bem Gerechteften ber Gewechten und dem ichenflichsten Strafenranber, feid ficher, es ruft: "Bir wollen ben Barnabas! Es lebe ber Barnabas!" - Der Grund biefer Bertebrte beit ift die Unwiffenheit; diefes Rationalubel muffen wir ju tilgen fuchen burch offentliche Schulen für das Bolf, we ihm der Unterricht auch mit den dagn gehörigen Butterbrodten und fonftigen Rabrungsmitteln unentgeltlich ertheilt werbe. - lind wenn jeder im Bolle in den Stand gesett ift, fich, alle beliebigen Reuntniffe gu erwerben, werdet 3hr bald auch ein intelligentes Bolt feben. — Bielleicht wird daffelbe am Ende noch fo gebildet, so geiftreich, fo wigig fein, wie wir es find, nämlich wie ich und du, mein theurer Lefer, und wir bekommen bald noch andre gelehrte Friseure, welche Beufe machen wie Monfieur Jasmin zu Toulouse, und noch viele andre philosophische Alickschneider. welche ernsthafte Bucher fchreiben, wie unfer Landsmann, der fampfe Beitling.

Bei dem Ramen diefes famosen Beitling traucht mir plotzlich mit all ihrem komischen Ernfte

die Scene meines erften und leuten Aufammentreffens mit dem damaligen Tageshelben wieder im Bedachtniß berauf. Der liebe Gott, ber von ber Bobe feiner himmelsburg alles fieht, lachte wohl berglich fiber die faure Miene, die ich gefchnitten haben muß, als mir in dem Buchladen meines Freundes Campe au hamburg der berühmte Schneidergefell entgegentrat und fich als einen Collegen anfundigte, der fich zu denselben revolutionairen und atheistischen Doctrinen befenne. 3ch hatte wirtlich in diesem Augenblid gewünscht, daß der liebe Gott gar nicht egiftirt haben mochte, bamit er nur nicht die Berlegenheit und Beschämung fabe, worin mich eine folche fanbre Benoffenschaft verfette! Der liebe Gott hat mir gewiß alle meine alten Frevel von Bergen verziehen, wenn er die Demikthigung in Anschlag brachte, die ich bei jenem Sandwertsgruß des ungläubigen Anotenthums, bei jenem collegiatischen Busammentreffen mit Beitling empfand. Bas meinen Stolz am meiften verlette, war der gangliche Mangel an Respect, den der Burfche an den Tag legte, mabrend er mit mir

weach. Er behielt die Müte auf dem Ropf, und mahrend ich vor ihm ftand, fag er auf einer fleis nen Solzbant, mit der einen Sand fein zusammengezogenes rechtes Bein in die Bobe haltend, fodaß er mit dem Anie fast sein Rinn berubrte; mit ber andern Sand rieb er beständig biefes Bein oberhalb der Auffnöchel. Diese unehrerbietige Bofitur hatte ich anfangs den tauernden Sandwertsgewöhnungen des Mannes zugeschrieben, doch er belehrte mich eines Beffern, als ich ibn befrug, warum er beständig in erwähnter Beise sein Bein riebe? Er fagte mir namlich im unbefangen gleichgultigften Tone, als handle es fich von einer Sache die gang natürlich, daß er in den verschiedenen deutschen Gefängniffen, worin er gefeffen, gewöhne lich mit Retten belaftet worden sei; und da manchmal ber eiferne Ring, welcher bas Bein anschloft. etwas zu eng gewesen, habe er an jener Stelle eine judende Empfindung bewahrt, die ihn zuweilen veranlaffe, fich dort zu reiben. Bei diefem naiven Beständnig muß der Schreiber diefer Blate ter ungefähr fo ausgesehen haben, wie der Boff

in der asopischen Rabel, als er seinen Freund ben hund befragt hatte, warum das Rell an feinem Balfe fo abgescheuert fei, und diefer gur Antwort gab: des Nachts legt man mich an die Rette. -Ja, ich gestehe, ich wich einige Schritte gurud, als ber Schneider foldermaßen mit feiner widermartigen Kamiliarität von den Retten fprach, womit ihn die deutschen Schließer zuweilen belaftigten, wenn er im Loch faß - "Loch! Schließer! Retten!" lauter fatale Coterieworte einer geschloffenen Gesellschaft, womit man mir eine schreckliche Bertrantheit jumuthete. Und es war hier nicht die Rede von jenen metaphorischen Retten, die jest die gange Belt tragt, die man mit dem größten Anftand tragen tann, und die fogar bei Leuten von gutem Tone in die Mode getommen - nein, bei den Mitgliedern jener geschloffenen Befellschaft find Retten gemeint in ihrer eifernften Bedeutung, Retten, die man mit einem eisernen Ring an's Bein befestigt - und ich wich einige Schritte zurud, als ber Schneider Beitling von folchen Retten sprach. Richt etwa die Furcht vor dem Sprichwort: mitgefangen, mitgehangen! nein, mich schrectbe vielmehr bas Nebeneinandergehentwerden.

Diefer Beitling, ber jest verschollen, mar übrigens ein Menfch von Talent; es fehlte ibm nicht an Gebanten, und fein Buch, betitelt: "bie Garantien ber Gefellschaft", war lange Zeit ber Ratechismus der deutschen Communisten. Die Anzahl diefer lettern bat fich in Deutschland mabrend ber legten Jahre ungeheuer vermehrt, und diefe Bartei ift zu Diefer Stunde unftreitig eine der machtigften jenseits des Rheines. Die Sandwerler bilden den Kern einer Unglaubens - Armee, die vielleicht nicht sonderlich disciplinirt, aber in doctrineller Beziehung gang vorzüglich einexercirt ift. deutschen Sandwerter betennen fich größtentheils jum craffeften Atheismus, und fie find gleichfam verdammt, diefer troftlofen Regation zu bulbigen. wenn fle nicht in einen Widerspruch mit ihrem Brincip und somit in völlige Ohnmacht verfallen Diefe Coborten ber Berftorung, Diefe mollen. Sapeure, beren Art bas gange gefellschaftliche Gebande bedroht, find den Gleichmachern und Umwälzern in andern Ländern unendlich überlegen, wegen der schredlichen Consequenz ihrer Doctrin; denn in dem Bahnsinn, der fle antreibt, ift, wie Polonius fagen würde, Methode.

Das Berdienft, jene grauenhaften Erscheinungen, welche erft fpater eintrafen, in meinem Buche do l'Allemagne lange vorausgesagt zu haben, ift nicht von großem Belange. 3ch konnte leicht prophezeien, welche Lieder einft in Deutschland gepfiffen und gezwitschert werben durften, benn ich sah Die Bagef ausbruten, welche fpater bie neuen Sangesweisen anstimmten. 3ch fab, wie Begel mit feinem fast tomifc ernsthaften Gefichte als Bruthenne auf den fatalen Giern fag, und ich borte fein Gadern. Chrlich gefagt, felten verstand ich ihn, und erft durch fpateres Nachdenken gelangte ich zum Berftandnig feiner Boste. 3d glaube, er wollte gar nicht verftanden fein, und daber fein verclaufulirter Bortrag, baber vielleicht auch feine Borliebe für Personen, von denen er mußte, daß fie ihn nicht verftanden, nud denen er um fo bereitwilliger bie

Ehre feines nabern Umgange gonnte. Go munberte fich jeder in Berlin über ben intimen Berfebr des tieffinnigen Segel mit dem verftorbenen Beinrich Beer, einem Bruder bes durch feinen Rubm allgemein bekannten und von den geiftreichften Sournaliften gefeierten Giacomo Meverbeer. Bener Beer, nämlich ber Beinrich, mar ein ichier untluger Befell, der auch wirklich späterhin von feiner Kamilie für blödfinnig erflart und unter Curatel gefett wurde, weil er anstatt fich durch fein großes Bermogen einen Ramen zu machen in ber Runft ober Biffenschaft, vielmehr für lappische Schnurrpfeife. reien feinen Reichthum vergeudete und g. B. eines Taas für sechstausend Thaler Spazierstode getauft Diefer arme Menich, der weder für einen großen Tragdbiendichter, noch für einen großen Sternguder, oder für ein lorbeerbefrangtes mufitalisches Genie, einen Rebenbubler von Mozart und Roffini, gelten wollte und lieber fein Gelb für Spazierstode ausgab - Diefer aus der Art gefchlagene Beer genoß ben vertranteften Umgang Gegel's, er war ber Intimus des Bhilosophen, fein Bolabes.

und begleitete ibn überall wie fein Schatten. Der eben fo wikige wie talentbegabte Relix Mendelssobn inchte einst dieses Phanomen zu erklaren, indem er behauptete: Begel verftande ben Beinrich Beer nicht. 3d glaube aber jest, ber wirkliche Grund jenes intimen Umgangs bestand barin, daß Segel überzengt war, Beinrich Beer verftande nichts von allem was er ihn reden bore, und er konnte baber in feiner Begenwart fich ungenirt allen Beiftesergießungen des Moments überlaffen. Ueberhaupt war das Gesprach von Segel immer eine Art von Monolog, ftogweis hervorgefeufzt mit klangloser Stimme; bas Barode ber Ausbrude frappirte mich oft, und von lettern blieben mir viele im Gedachtniß. Eines schönen bellgeftirnten Abends ftanden wir beide neben einander am Fenster, und ich, ein zweiundzwanzigjähriger junger Mensch, ich batte eben gut gegeffen und Raffee getrunten, und ich sprach mit Schwärmerei von den Sternen, und nannte fie den Aufenthalt der Seligen. Der Meister aber brummelte vor fich bin: "Die Sterne, bum! bum! Die Sterne find nur ein leuchtender Ausfat am sommel." Um Gotteswillen — rief ich — es giebt niso droben kein glückliches Local, um dort die Tugend nach dem Tode zu belohnen? Jener aber, indem er mich mit seinen bleichen Augen kier ansah, sagte schneibend: "Sie wollen also noch ein Trindgeld dafür haben, daß Sie Ihre kranke Mutter gespstegt und Ihren Herrn Buder nicht vergistet haben?" — Bei diesen Worten sah er sich ängklich um, doch er schien gleich wieder beruhigt, als er bemerkte, daß nur Heinrich Beer herangetreten war, um ihn zu einer Partie Wiste einzuladen.

Wie schwer das Berkandnis der Hegel'schen Schriften ift, wie leicht man sich hier täuschen kann, und zu verstehen glaubt, während man nur diasietische Formeln nachzuconstruiren gelernt, das mertte ich erst viele Jahre später hier in Paris, als ich mich damit beschäftigte, aus dem abstracten Schulzidiom jene Formeln in die Muttersprache des gesunden Berstandes und der allgemeinen Berständlichsteit, in's Französische, zu übersehen. Hier muß der Dollmetsch bestimmt wissen, was er zu sagen hat, und der verschämteste Begriff ist gezwungen, die mystischen

Gewänder fallen zu laffen und fich in feiner Radt heit zu zeigen. 3ch hatte nämlich den Borfat gefaßt, eine allgemein verständliche Darftellung der gangen Begel'ichen Philosophie zu verfaffen, um fie einer neuern Ausgabe meines Buches de l'Allemagne als Erganzung deffelben einzuverleiben. 36 be schäftigte mich mahrend zwei Jahren mit biefer Arbeit, und es gelang mir nur mit Roth und Anstrengung, den sproden Stoff zu bewältigen und die abstractesten Bartien so populair als möglich vorzutragen. Doch als das Wert endlich fertig war, erfaste mich bei seinem Anblid ein unbeimkiches Grauen, und es tam mir vor, als ob das Manuscript mich mit fremden, ironischen, ja boshaften Augen anfabe. 3ch war in eine fonderbare Berlegenheit gerathen: Antor und Schrift paßten nicht mehr zusammen. Es hatte fich nämlich um jene Beit der obenerwähnte Biderwille gegen den Atheismus ichon meines Gemuthes bemeiftert, und da ich mir gestehen mußte, daß allen diefen Gottlongfeiten die Begel'iche Philosophie den furchtbarften Borfchub geleiftet, ward fie mir außerft un-

behaglich und fatal. Ich empfand überhaupt nie eine allzugroße Begeifterung für diefe Philosophie, und von Ueberzeugung tonnte in Bezug auf diefelbe gar nicht die Rede fein. 3ch war nie abstracter Denfer, und ich nahm die Sonthese ber Begel'schen Doctrin ungeprüft an, da ihre Folgerungen meiner Gitelleit schmeichelten. 3ch war jung und ftolz, und es that meinem Sochmuth wohl, als ich von Begel erfuhr, daß nicht, wie meine Großmutter meinte, der liebe Bott, der im himmel residirt, sondern ich felbst bier auf Erden der liebe Bott fei. Dieser thorichte Stola übte feineswegs einen verderblichen Ginfluß auf meine Gefühle, die er vielmehr bis jum Beroismus fteigerte; und ich machte damals einen folchen Aufwand von Großmuth und Selbstaufopferung, daß ich badurch die brillantesten Sochthaten jener auten Spiegburger der Tugend, die nur aus Pflichtgefühl bandelten und nur den Gefegen der Moral gehordten, gewiß außerordentlich verdunkelte. ich doch felber jest das lebende Gefet der Moral und der Quell alles Rechtes und aller Befugnig. 3ch war die Urfittlichkeit, ich war unfundbar, ich

war die incarnirte Reinheit; die anruchigften Magdalenen wurden purificirt durch die lauternde und fühnende Macht meiner Liebesflammen, und fleckenles wie Lilien und errothend wie teufche Rofen. mit einer gang neuen Jungfraulichkeit, gingen fie hervor aus den Umarmungen des Gottes. Restaurationen beschädigter Magdthumer, ich gestebe es, erschöpften zuweilen meine Rrafte. Aber ich gab ohne zu feilschen, und unerschöpflich mar der Born meiner Barmbergigkeit. Ich war gang Liebe und mar gang frei von Bag. 3ch rachte mich auch nicht mehr an meinen Feinden, da ich im Grunde feinen Reind mehr hatte oder vielmehr niemand als folchen anerkannte: für mich gab es jest nur noch Une glaubige, die an meiner Gottlichfeit zweifelten -Bede Unbill, die fie mir anthaten, war ein Sacrilegium, und ihre Schmähungen waren Blasphemien. Solche Gottlofigkeiten konnte ich freilich nicht immer ungeahndet laffen, aber alsdann mar es nicht eine menschliche Rache, sondern die Strafe Bottes, Die ben Gunder traf. Bei diefer höhern Berechtigleite. pflege unterdructe ich zuweilen mit mehr oder we-Beine's vermifchte Schriften, 1. Banb.

niger Rube alles gemeine Mitleid. Wie ich keine Feinde befaß, so gab es für mich auch keine Freunde, sondern nur Gläubige, die an meine Herrikaleit glaubten, die mich anbeteten, auch meine Werke lobten, sowohl die versikeirten, wie die, welche ich in Prosa geschaffen, und dieser Gemeinde von wahrhaft Frommen und Audächtigen that ich sehr viel Gutes, zumal den jungen Devotinnen.

ı

Aber die Repräsentationskosten eines Gottes, der sich nicht lumpen lassen will und weder Leib noch Börse schont, sind ungeheuer; um eine solche Molle mit Anstand zu spielen, sind besonders zwei Dinge unentbehrlich: viel Geld und viel Gesundetel. Leider geschah es, daß eines Tages — im Februar 1848 — diese beiden Requisten mir abhanden kamen, und meine Göttlichkeit gerieth dadurch sehr in Stoden. Zum Glück war das verehrungswürdige Publicum in jener Zeit mit so großen, unerhörten, sabelhaften Schauspielen beschäftigt, daß dasselbe die Beränderung, die damals mit meiner kleinen Person vorging, nicht besonders bemerken mochte. Za, sie waren unerhört und sabelhaft, die

Greigniffe in jenen tollen Rebrugttagen, wo bie Beisheit der Rlugften zu Schanden gemacht und Die Anderwählten des Blobfinns auf's Schild gehoben wurden. Die Letten wurden die Erften, bas Unberfte tam ju oberft, sowohl die Dinge wie die Bes danken waren umgestürzt, es war wirklich bie verbehrte Beit. - Bare ich in diefer unfinnigen, auf den Ropf gestellten Zeit ein vernünftiger Menfc gewefen, so batte ich gewiß durch jene Ereigniffe meinen Berftand verloren, aber verrudt wie ich bamals war, mußte bas Gegentheil gefchen, und sauderbar! just in den Tagen des allgemeinen Bahnfinns tam ich felber wieder gur Bernunft! Gleich vielen anderen heruntergekommenen Gottern jener Umsturzperiode, mußte auch ich fummerlich abdanken und in den menschlichen Privatftand iwieder jurudtreten. Das mar auch bas Bescheitefte, das ich thun tounte. Ich kehrte wrud in die niedre Burde ber Gottesgeschöpfe, und ich hulbigte wieder der Allmacht eines hachften Befens, das den Geschicken diefer Belt vorsteht, und das auch hinfuro meine eignen irdifchen Au-

gelegenheiten leiten follte. Lettere waren mabrend ber Beit, wo ich meine eigne Borfebung mar, in bedenkliche Berwirrung gerathen, und ich war froh, fle gleichfam einem himmlischen Intendanten ju abertragen, der fie mit seiner Allwiffenheit wirklich Die Existeng eines Gottes piel beffer besorgt. ward seitbem für mich nicht blos ein Quell des Beils. fondern fie überhob mich anch aller jener qualerischen Rechnungegeschafte, die mir fo verhaft, und ich verdante ihr die größten Ersparniffe. für mich, brauche ich jett auch nicht mehr für andre ju forgen, und feit ich ju ben Frommen gebore, gebe ich fast gar nichts mehr aus für Unterstützung von Gulfsbedurftigen; - ich bin zu bescheiden, als daß ich der göttlichen Fürsehung wie ehemals in's Sandwert pfufchen follte, ich bin tein Gemeinde versorger mehr, kein Nachaffer Gottes, und meinen ehemaligen Clienten habe ich mit frommer Demuth angezeigt, daß ich nur ein armfeliges Menfchengeschöpf bin, eine feufgende Creatur, Die mit fber Beltregierung nichts mehr zu ichaffen bat, und daß fie fich hinfuro in Noth und Trubfal an den

herrgott wenden mußten, der im himmel mohnt, und deffen Budget eben so unermeßlich wie seine Gute ift, während ich armer Exgott sogar in meinen göttlichsten Tagen, um meinen Bohlthätigkeitsgefüsten zu genügen, sehr oft den Teusel an dem Schwanz ziehen mußte.

Tirer le diable par la queue ist in der That einer der gludlichften Ausbrude ber frangofifchen Sprace, aber die Sache felbft mar höchft demn. thigend für einen Gott. Ja, ich bin frob, meiner angemaßten Glorie entledigt zu fein, und fein Philosoph wird mir jemals wieder einreden, daß ich ein Gott fei! 3ch bin nur ein armer Denfch, der obendrein nicht mehr gang gefund und fogar fehr frant ift. In diesem Ruftand ift es eine mabre Bobithat für mich, daß es Jemand im himmel giebt, dem ich beständig die Litanei meiner Leiden vorwimmern fann, besonders nach Mitternacht, wenn Mathilde fich jur Rube begeben, die fie oft febr nöthig bat. Gottlob! in solchen Stunden bin ich nicht allein, und ich tann beten und flennen fo viel ich will, und ohne mich ju geniren, und

ich kinn gang mein herz ausschütten vor bem Ablerhöchsten und ihm Manches vertrauen, was wir sogar unfrer eignen Frau zu verschweigen pflegen.

Rad obigen Geständniffen wird ber geneigte Befer leichtlich begreifen, warum wir meine Arbeit über die Begel'sche Bhilosophie nicht mehr bebagte. 36 fab grundlich ein, daß ber Druck berfelben weder dem Bublicum noch dem Antor beilfam fein tonnte; ich fab ein, daß die magerften Spittelfuspen ber driftlichen Barmbergigfeit für bie verfchmach tende Menfcheit noch immer ergnicklicher fein burf ten, als das gefochte graue Spinnweb der Begel's fchen Dialettit; - ja ich will Alles gestehen, ich betam auf einmal eine große Furcht vor den ewigen Mammen - es ift freilich ein Aberglanbe, aber de hatte Furcht - und an einem fillen Binterabend, als eben in meinem Ramin ein fartes Fener braunte, benutte ich die fcone Gelegenheit, and ich warf mein Manuscript über die Begel'iche Philosophie in die lodernde Gluth; die brennenden Blatter Kogen binauf in den Schot mit einem sonberbaren fichernben Gefnifter.

Gottleb, ich war fie los! Ach fonnte ich boch alles, was ich einft aber die deutsche Philosophie bruden ließ, in derfelben Weise vermichten! Aber das ift unmöglich, und da ich nicht einmal ben Bieberaborne bereits vergriffener Bucher verbinbem tann, wie ich flingft betrübsamlichst erfahren, to bleibt mit nichts übrig, als öffentlich ju gefter ben, bag meine Darftellung ber beutschen philosophischen Systeme, also fürnehmlich die erften brei Abtheilungen meines Buches de l'Allemagne, Die fündhafteften Jerthumer enthalten. 36 hatte bie genannten brei Bartien in einer bentfchen Berfion als ein besonderes Buch benden laffen, und ba bie leute Andaabe beffelben vergriffen mar, und mein Buchhändler bas Recht befaß, eine neue Ausgabe an veröffentlichen, fo verfah ich das Buch mit einer Borrebe, woraus ich eine Stelle bier mittheile, die mich bes traurigen Gefchaftes aberhebt, in Bezug auf die erwähnten brei Partien der Allemagne mich befonders auszusprechen. Sie lantet wie folgt: "Ebrlich geftanben, es ware mir lieb, wenn ich das Buch gang ungebruckt laffen tonnte. Es ha-

ben fich namlich feit bem Erscheinen beffelben meine Anfichten über manche Dinge, besonders über gotte liche Dinge, bedenklich geandert, und manches, was ich behauptete, widerspricht jest meiner beffera Ueberzeugung. Aber ber Pfeil gehort nicht mehr bem Schügen, sobald er von der Sebne bes Begens fortfliegt, und das Wort gebort nicht mehr dem Sprecher, sobald es feiner Lippe entsprungen und gar durch die Preffe vervielfaltigt worden. Außerdem wurden fremde Befugniffe mir mit zwingendem Ginspruch entgegentreten, wenn ich das Buch ungebruckt ließe und meinen Gesammtwerfen entzoge. 3ch fonnte zwar, wie manche Schriftfteller in folden Sallen thun, ju einer Milberung der Ausbrude, ju Berhullungen durch Bhrafe meine Buflucht nehmen; aber ich haffe im Grund meiner Seele die zweideutigen Borte, die beuchlerischen Blumen, die feigen Zeigenblatter. Ginem ehrlichen Manne bleibt aber unter allen Umftanden bas unveräußerliche Recht, seinen Irrthum offen zu gefteben, und ich will es ohne Schen hier ausüben. Ich befenne daber unumwunden, daß Alles, web

in diesem Buche namentlich auf die große Gottesfrage Bezug bat, ebenso falsch wie unbesonnen ift. Ebenfo unbesonnen wie falfch ift die Behauptung, die ich der Schule nachsprach, daß der Deismus in der Theorie ju Grunde gerichtet sei und fich nur noch in der Erscheinungswelt fummerlich binfrifte. Rein, es ift nicht wahr, daß die Bernunftfritit, welche die Beweisthumer für das Dafein Gottes, wie wir dieselben seit Anfelm von Canterbury tennen, gernichtet bat, auch dem Dasein Gottes felber ein Ende gemacht babe. Der Deismus lebt, lebt sein lebendigstes Leben, er ift nicht todt, und am allerwenigsten hat ihn die neueste deutsche Philosophie getödtet. Diese fpinnwebige Berliner Dialettit tann teinen bund aus bem Dfenloch loden, fie tann feine Rage todten, wie viel wenie ger einen Gott. 3d habe es am eignen Leibe erprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen ift; fie bringt immer um, und die Leute bleiben dabei am Der Thurbuter ber Begel'ichen Schule, der grimme Ruge, behauptete einft fleif und feft, oder bielmehr fest und fteif, dag er mich mit seb

nem Bortierftod in den Sallifchen Jahrbuden tobt geschlagen babe, und boch zur felben Beit ging ich umber auf ben Boulevards von Banis, frisch und gesund und unfterblicher als fe. Da arme, brave Ruge! en felber funnte fich feater nicht des ehrlichsten Lachens enthalten, als ich ihm bier in Baris bas Geständniß machte, daß ich die fürchterlichen Todtschlagblatter, die Gallischen Jahr Bucher, nie gu Geficht betommen hatte, und fomobil meine vollen rothen Baden, als auch ber gute Appetit, womit ich Austern schluckte, inderneugten ibn, wie wenig mir ber Rame einer Leiche go bührte. In der That, ich war damals noch asfund und feift, ich ftand im Benith meines Autes, und war fo übermithig wie der Ronig Rebucadnegar bor feinem Sturge.

ŧ

"Ach! einige Jahre später ift eine leibliche und geistige Beränderung eingetreten. Wie oft seitdem dense ich an die Geschichte dieses babylonischen Königs, der sich selbst für den lieben Gott hielt, aber von der Höhe seines Dünkels erbarmitich herabstürzte, wie ein Thier am Boden troch

und Gras af - (es with wohl Salat gemesen fein). In dem prachwoll grandiofen Buch Dantel Rest Diese Begende, Die ich nicht blos bem guten Ruge, fondern auch meinem noch viel verstocktern Averende Marg, ja and ben Betren Renerbach. Daumer, Brnno Bauer, Bengstenberg und wie fie fonft beißen mogen, diefe gottlofen Gelbfigotter, gur erbanlichen Beherzigung empfehle. Es fteben aberhaupt noch viel fcone und mertwürdige Ergablungen in der Bibel, Die ihrer Beachtung werth waren, g. B. gleich im Anfang die Gefchichte von dem verbotenen Banme im Paradiese und von der Schlange, der fleinen Privatbocentin, die fcon fechetaufend Jahre bor Degel's Geburt Die gange Begel'iche Bhilosophie vortrag. Diefer Blauftrumpf ohne Suge zeigte febr fcarffinnig, wie das Abfor Inte in der Identituit von Gein und Biffen besteht, wie der Menfch jum Gotte werde burch bie Ertenutnif , oder mas daffelbe ift, wie Gott im Menfchen jum Bewustfein feiner felbft gelange. --Diese Formel ift nicht so tlar wie die urfprüngliden Borte: wenn ihr vom Banne ber Extenne

nif genoffen, werdet ibr wie Gott fein! Eva verstand von der gangen Demonstration nur das Eine, daß die Frucht verboten fet, und well fie verboten, af fie davon, die gute Frau. Aber taum batte fie von bem lodenben Apfel gegeffen, so verlor fie ihre Unschuld, ihre naive Unmittelbav feit, fie fand, daß fie viel zu nadend fei für eine Berfon von ihrem Stande, die Stammmutter fo vieler funftiger Raiser und Ronige, und fie ver langte ein Rleid. Freilich nur ein Rleid von Feigenblattern, weil damals noch feine Lyoner Seidenfabritanten geboren waren, und weil es auch im Baradiese noch leine Bugmacherinnen und Modes bandlerinnen gab - o Paradies! Sonderbar, fo wie das Beib jum bentenden Gelbftbewußtfein tommt, ift ihr erfter Gebante ein neues Rleid! Anch diese biblische Geschichte, jumal die Rede der Schlange, tommt mir nicht aus dem Sinn, und ich möchte fie als Motto biefem Buche voransetzen, in derfelben Beife, wie man oft vor fürstlichen Barten eine Tafel fieht mit ber warnenden Aufforift: Dier liegen Rupangeln und Gelbficuffe."

. Rach der Stelle, welche ich bier citirt, folgen Beständniffe über den Ginfluß, ben die Lecture ber Bibel auf meine fpatere Geistesevolution ausubte. Die Biedererwedung meines religiöfen Gefühls verdante ich jenem beiligen Buche, und daffelbe marb für mich eben fo febr eine Quelle des Beile, als ein Gegenstand der frommigften Bewunderung. berbar! Rachdem ich mein ganges Leben bindurch mich auf allen Tangboden der Bbilosophie berumgetrieben, allen Orgien bes Beiftes mich bingegeben, mit allen möglichen Spftemen gebuhlt, ohne befrie bigt worden zu fein, wie Meffaline nach einer luderlichen Racht — jest befinde ich mich ploglich auf demfelben Standpunkt, worauf auch der Onkel Tom ftebt, auf dem der Bibel, und ich Inice neben dem fcwarzen Betbruder nieder in derfelben Andacht -

Belche Demuthigung! mit all meiner Wiffensschaft habe ich es nicht weiter gebracht, als der arme unwissende Reger, der kaum buchstabiren gesternt! Der arme Tom scheint freilich in dem heistigen Buche noch tiefere Dinge zu sehen, als ich, dem besonders die letzte Partie noch nicht ganz klar

geworden. Zom versteht fie vielleicht beffer, weil mehr Prügel barin portommen, nämlich jene unaufhörlichen Beitschenhiebe, die mich manchmal bei der Lecture der Evangelien und der Apostelgeschichte febr unafthetisch anwiderten. Go ein armer Reger felave lieft zugleich mit dem Ruden, und begreift baber viel beffer als wir. Dagegen glaube ich mir fcmeicheln zu durfen, daß mir der Charafter des Mofes in der exften Abtheilung des heiligen Buches einleuchtender aufgegangen fei. Diefe geoße Figur bat mir nicht wenig imponirt. Belde Riesengestalt! 3d tann mir nicht vorstellen, daß Ot, Konig von Bafan, größer gewesen sei. Bie tlein erscheint ber Sinai, wenn ber Mofes barauf fteht! Diefer Berg ift nur das Bostament, worauf die Kufie des Mannes fteben, beffen Saupt in ben Simmel hineinragt, wo er mit Gott spricht - Gott verzeih mir die Sunde, manchmal wollte es mich bedunten, als fei dieser mosaische Gott nur der gurudgeftrablte Lichtglang des Dofes felbft, dem er fo abnlich fiebt, abnlich in Rorn und in Liebe — Es ware eine große Gunde, es ware Anthropomorphismus, wenn

man eine solche Identität des Gottes und seines Propheten annähme — aber die Aehnlichkeit ist frappant.

3ch hatte Moses früher nicht sonberlich geliebt. wahrscheinlich weil der hellenische Beist in mir vorwaltend war, und ich bem Gesetgeber ber Juben feinen baß gegen alle Bilblichfeit, gegen die Blaftit. nicht verzeihte. Ich sah nicht, daß Moses, trop feiner Befeindung der Runft, bennoch felber ein großer Runkler mar und ben wahren Runklergeift befag. Rux war diefer Künftlergeift bei ibm, wie bei seinen amptischen Landsleuten, nur auf bas Coloffale und Unverwüftliche gerichtet. Aber nicht wie die Aegroter formirte er seine Runftwerte aus Badftein und Granit, fondern er bante Menfchenppramiden, er meifelte Menfchen - Obelisten, er nahm einen armen hirtenstamm und schuf darans ein Bolf, das ebenfalls den Jahrhunderten tropen follte, ein großes, ewiges, beiliges Bolf, ein Bolf Gottes, das allen andern Bolfern als Mufter, ja ber gangen Menfchbeit als Prototop dienen konnte: er fouf Ifrael! Mit größerm Rechte als ber romische Dichter darf jener Künstler, der Sohn Amram's und der Debamme Jochebet, sich rühmen, ein Monument er richtet zu haben, das alle Bildungen aus Erz überdauern wird!

Bie über den Bertmeifter, hab' ich auch über das Wert, die Juden, nie mit binlanglicher Chrfurcht gesprochen, und zwar gewiß wieder meines bellenischen Raturells wegen, bem ber judaifche Ascetismus zuwider war. Meine Borliebe für Sellas bat seitdem abgenommen. 3ch sebe jest, die Grie chen maren nur ichone Junglinge, die Juden aber waren immer Manner, gewaltige, unbeugsame Danner, nicht blos ehemals, fondern bis auf den heutis gen Tag, trop achtzehn Jahrhunderten ber Berfolqung und des Elends. 3ch habe fie feitdem beffer wurdigen gelernt, und wenn nicht jeder Beburts. ftolz bei dem Rampen der Revolution und ihrer demofratischen Principien ein narrischer Biberspruch mare, fo fonnte der Schreiber diefer Blatter ftole barauf fein, daß feine Ahnen dem edlen Saufe Ifrael angehörten, daß er ein Abkommling jener Martyrer, die der Belt einen Gott und eine Moral

gegeben, und auf allen Schlachtfelbern bes Ges bantens gefanpfi und gelitten haben.

Die Geschichte des Mittelalters und felbft ber modernen Zeit hat felten in ihre Tagesberichte die Ramen folder Ritter des beiligen Beifes eingezeichnet, benn fie fochten gewöhnlich mit verschlose fenem Bifir. Ebenso wenig die Thaten ber Inden. wie ihr eigentliches Wesen, find ber Welt befannt. Dan glaubt fie ju tennen, weil man ihre Barte gefeben, aber mehr tam nie von ihnen gum Borfcein, und wie im Mittelalter find fie auch noch in der modernen Zeit ein wandelndes Geheimnig. Es mag enthüllt werden an dem Tage wovon der Prophet geweiffagt, daß es alebann nur noch einen Hirten und eine heerde geben Gerechte, Der der für das Heil Menfcheit geduldet, feine glorreiche Anerkennung empfängt.

Man sieht, ich, der ich ehemals den homer ju citiren pflegte, ich citire jest die Bibel, wie der Ontel Tom. In der That, ich verdanke ihr viel-Sie hat, wie ich oben gesagt, das religiöse Gefühl Beine's vermischte Schriften. 1. Band.

wieder in mir erwedt; und biefe Biebergeburt bes religiöfen Befühls genügte bem Dichter, ber vielleicht weit leichter als andre Sterbliche der positiven Glaubensdogmen entbebren fann. Er bat die Onade, und seinem Beift erschließt fich die Symbolit des himmels und der Erde; er bedarf dagu feines Rirchenschluffels. Die thorichtften und wider sprechendften Geruchte find in dieser Begiebung über mich in Umlauf getommen. Gehr fromme aber nicht febr gescheute Manner bes protestantischen Deutschlands baben mich dringend befragt, ob ich bem lutherisch evangelischen Bekenntniffe, zu welchem ich mich bisher nur in lauer, officieller Beife befannte, iest wo ich frant und glaubig geworden, mit größerer Sympathie als zuvor zugethan fei? Rein, 3hr lieben Freunde, es ift in diefer Begiehung feine Menderung mit mir vorgegangen, und wenn ich überhaupt dem evangelischen Glauben angehörig bleibe, so geschieht es weil er mich auch jest durchaus nicht genirt, wie er mich früher nie allausebr genirte. Freilich, ich geftebe es aufrichtig, als ich mich in Breugen und zumal in Berlin befand, batte

ich, wie manche meiner Freunde, mich gern von jedem firchlichen Bande bestimmt losgefagt, wenn nicht die dortigen Behörden jedem, der fich ju feiner von den faatlich privilegirten positiven Religionen bekannte, den Aufenthalt in Breußen und jumal in Berlin verweigerten. Bie Henri IV. einft lachend sagte: Paris vaut bien une messe, so konnte ich mit Zug sagen: Berlin vaut bien un preche, und ich konnte mir, nach wie vor, das febr aufgeklärte und von jedem Aberglauben filtrirte Chriftenthum gefallen laffen, das man damals fogar ohne Bottbeit Christi, wie Schildkrotensuppe ohne Schildfrote, in den Berliner Rirchen baben tonnte. Ru jener Zeit war ich felbst noch ein Gott, und feine der positiven Religionen batte mehr Berth für mich als die andere; ich konnte aus Courtoifie ihre Uniformen tragen, wie z. B. der ruffische Raiser fich in einen preußischen Gardeofficier verkleidet, wenn er dem Ronig von Preugen die Ehre erzeigt, einer Revue in Botedam beigumohnen.

Jest wo durch das Wiedererwachen des religiöfen Gefühls, so wie auch durch meine torpervorgegangen — entspricht jest die lutherische Gaubens - Unisorm einigermaßen meinem innersten Gedanken? In wie weit ist das officielle Bekenntniß zur Wahrheit geworden? Solcher Frage will ich durch keine directe Beantwortung begegnen, sie soll mir nur eine Gelegenheit bieten, die Verdienste zu beleuchten, die sich der Protestantismus, nach meiner jesigen Einsicht, um das heil der Welt erworben; und man mag danach ermessen, inwiesern ihm eine größere Sympathie von meiner Seite gewonnen ward.

Früherhin, wo die Philosophie ein überwie gendes Interesse für mich hatte, wußte ich den Brodestantismus nur wegen der Berdienste zu schäßen, die er sich durch die Eroberung der Denkfreiheit erworben, die doch der Boden ist, auf welchem sich später Leibnitz, Kant und Gegel bewegen konnten — Luther, der gewaltige Mann mit der Axt, mußte diesen Kriegern vorangehen und ihnen den Weg bahnen. In dieser Beziehung habe ich auch die Resormation als den Ansang der dentschen Philosophie gewürdigt und meine kampse

tuftige Parteinahme für den Protestantismus juffificirt. Jest, in meinen fpatern und reifern Tagen. wo das religiofe Gefühl wieder übermaltigend in mir aufwogt, und der gefcheiterte Metaphofiler fic an die Bibel fest lammert: jest würdige ich ben Protestantismus gang absonderlich ob der Berdienste, die er fich durch die Auffindung und Berbreitung des heiligen Buches erworben. 3ch fage bie Auffindung, benn bie Juden, die daffelbe aus bem großen Brande bes zweiten Tempels gerettet, und es im Exile gleichfam wie ein portatives Baterland mit fich herumschleppten, das gange Mittelalter hindurch, fie hielten Diefen Chat forgfam verborgen in ihrem Shetto, wo die beutschen Belehrten, Borganger und Beginner der Reformation, hinfchlichen um Bebraifch ju lernen, um den Schluffel zu der Trube zu gewinnen, welche ben Schatz barg. Ein folder Gelehrter mar ber fürtreffliche Renchlinus, und die Reinde beffelben, die hochstraaten & Comp. in Coln, die man als blodfinnige Dunkelmanner barftellte, waren feineswegs so gang dumme Tropfe, sondern fie waren

fernfichtige Inquifitoren, welche das Unbeil, das die Befanntschaft mit der beiligen Schrift fur die Rirche herbeiführen murbe, mohl vorausfahen: daber ibr Berfolgungseifer gegen alle bebraifche Schriften, die sie ohne Ausnahme zu verbrennen riethen, mabrend fle die Dollmetscher dieser beiligen Schriften. die Juden, durch den verheiten Bobel auszurotten suchten. Jest, wo die Motive jener Borgange aufgebedt liegen, fieht man wie jeder im Grunde Recht batte. Die Colner Dunkelmanner glaubten das Seelenbeil der Belt bedrobt, und alle Mittel. fowohl Luge ale Mord, dunkten ihnen erlaubt, gumal in Betreff der Juden. Das arme niedere Bolt, die Rinder des Erb - Elends, haßte die Juden schon wegen ihrer aufgehäuften Schäte, und mas bentzutage ber haß ber Proletarier gegen Reichen überhaupt genannt wird, hieß ehemals Sag gegen die Juden. In der That, da diese lettern, ausgeschloffen von jedem Grundbefit und jedem Erwerb durch Sandwert, nur auf den Sandel und Die Geldgeschafte angewiesen maren, welche Rirche für Rechtgläubige verponte, so maren fie, die

Juden, gefeglich bagu verdammt, reich, gehaßt und ermordet zu werden. Solche Ermordungen freilich trugen in jenen Beiten noch einen religiofen Dedmantel. und es hieß, man muffe biejenigen tobten, bie einft unsern herrgott getöbtet. Sonderbar! eben bas Bolf, bas ber Belt einen Gott gegeben, und beffen ganges Leben nur Gottesandacht athmete, ward als Deicide verschrien! Die blutige Parodie eines folden Babnfinns faben wir beim Ausbruch ber Revolution von Sanct Domingo, wo ein Regerhaufen, der die Pflanzungen mit Mord und Brand beimsuchte, einen schwarzen Fanatiter an seiner Spipe hatte, der ein ungeheures Crucifix trug und blutdurftig fcrie: Die Beißen haben Chriftum getodtet, lagt uns alle Beigen todtichlagen!

Ja, den Juden, denen die Welt ihren Gott verdankt, verdankt sie auch dessen Wort, die Bibel; sie haben sie gerettet aus dem Bankerott des römisschen Reichs, und in der tollen Rankzeit der Bölkerwanderung bewahrten sie das theure Buch, bis es der Protestantismus bei ihnen aufsuchte und das gesundene Buch in die Landessprachen über-

feste und in alle Belt verbreitete. Diese Berbreitung hat die segensreichsten Früchte bervorgebracht, und dauert noch bis auf hentigen Tag, me die Brovaganda der Bibelgefellschaft eine vervibentielle Sendung erfüllt, Die bedeutsamer ift und jedenfalls gang andere Rolgen haben wird, als bie frommen Gentlemen Diefer britifchen Chriftenthums. Speditions . Societat felber ahnen. Sie glauben eine fleine enge Dogmatif jur herrichaft zu bringen und wie das Meer, and ben Simmel zu monopolifiren, denfelben gur britischen Rirchendomaine gu machen: und fiebe! fie fordern, ohne es gu miffen. den Untergang aller protestantischen Secten, Die alle in der Bibel ihr Leben haben und in einem allgemeinen Bibelthume aufgeben. Gie forbern bie große Demokratie, wo jeder Menich nicht blos Ronig, fondern auch Bifchof in feiner Sansburg fein foll; indem fie die Bibel über die gange Erbe verbreiten, fie fogufagen der gangen Menfcheit durch merkantilische Rniffe, Schmuggel und Tausch, in die Sande fvielen und der Exegefe, der indivi-Duellen Bernunft überliefern, ftiften fie bas große Reich des Geistes, das Reich des reingiösen Gofühle, der Rächstenliebe, der Reinheit und der wahren Siktlichkeit, die nicht durch dogmatische Begriffsformeln gelehrt werden kann, sondern durch Bild und Beispiel, wie dergleichen enthalten ist in dem schönen heiligen Erziehungsbuche für kleine und geoße Kinder, in der Bibel.

Es ist für den beschanlichen Denker ein wunderbaves Schanspiel, wenn er die Länder betrachtet, wo die Bibel schon seit der Resormation ihren bildenden Einsten ansgeübt auf die Bewohner, und ihnen in Sitte, Denkungsart und Gemüthlichkeit jenen Stempel des palästinischen Lebens ausgeprägt det, das in dem alten wie in dem neuen Testamente sich besundet. Im Rorden von Europa und Amerisa, namentlich in den scandinavischen und anglosächsischen, überhaupt im germanischen und einigermaßen auch in celtischen Landen, hat sich das Balästinathum so gestend gemacht, daß man sich dort unter Juden verseht zu sehen glaubt. 3. B. die protestautischen Schotten, sind sie nicht Hebraer, deren Ramen überall biblisch, deren Cant sogar

4

¢

etwas jerusalemitisch pharisaisch klingt, und deren Religion nur ein Indenthum ift, welches Schweine fleisch frist? So ist es auch mit manchen Brovingen Rordbeutschlands und mit Danemark; ich will gar nicht reden von den meisten neuen Gemeinden ber vereinigten Staaten, wo man das alttettamentarische Leben pedantisch nachäfft. Letteres erscheint hier wie daguerreotopirt, die Conturen find angstlich richtig, doch alles ist grau in grau, und es fehlt der sonnige Farbenschmelz des gelobten Landes. Aber die Caricatur wird einst schwinden, das Echte, Unvergängliche und Wahre, nemlich die Sittlichfeit Des alten Judenthums, mird jenen Ländern ebenso gotterfreulich blüben. Jordan und auf einst am den Böben . ර්ස් Libanons. Man hat feine Palme und Rameele nothig, um gut ju fein, und Gutfein ift beffer denn Schönheit.

Bielleicht liegt es nicht blos in der Bildungsfähigfeit der erwähnten Boller, daß fie das judische Leben in Sitte und Dentweise so leicht in fich aufgenommen. Der Grund dieses Phanomens ift viel

leicht auch in dem Charafter des judischen Bolfs an suchen, das immer febr große Bablvermandtschaft mit dem Charafter der germanischen und einigermaßen auch ber celtischen Race batte. Jubaa erfchien mir immer wie ein Stud Occident, das fich mitten in den Orient verloren. In der That, mit seinem spiritualistischen Glauben, seinen ftrengen, teuschen, fogar ascetischen Sitten, furz mit feiner abstracten Innerlichkeit, bildete diefes Land und fein Bolf immer den fonderbarften Gegenfat gu den Nachbar-Landern und Nachbar-Bolfern, die den üppig bunteften und brinftigften Ratureulten huldigend, im bacchantischen Sinnenjubel ihr Dasein verluderten. Ifrael faß fromm unter feinem Feigenbaum und fang das Lob des unficht. baren Gottes und übte Tugend und Gerechtigfeit, während in den Tempeln von Babel, Rinive, Sidon und Tyrus jene blutigen und unguchtigen Orgien gefeiert wurden, ob deren Befchreibung uns noch jest das haar fich ftraubt! Bedenft man diefe Umgebung, fo tann man die frube Große Ifraels nicht genug bewundern. Bon der Freiheiteliebe Ifraels, mabrend nicht blos in feiner Umgebung, fondern bei allen Boltern bes Alberthums, fogur bei ben philosophischen Griechen, die Sclaveni instificirt war und in Buthe stand, will ich gar nicht reden, um die Bibel nicht zu compromittiven bei den jegigen Gewalthabern. Es giebt mabe haftig keinen Socialiften, ber terroristischer mare als unfer herr und heiland, und bereits Dofes war ein solcher Socialist, obgleich er, als ein prattischer Mann, bestehende Gebranche, namentlich in Bezug auf bas Gigenthum, nur umzumodeln fuchte. Ja, ftatt mit bem Unmöglichen zu ringen, ftatt die Abschaffung des Eigenthums tollfopfig zu decretiren, erstrebte Moses nur die Moralisation deffesben. er suchte bas Eigenthum in Einklang zu bringen mit ber Sittlichkeit, mit dem mahren Bernunftrecht, und solches bewirkte er durch die Einführung des Zubeljahrs, wo jedes salienirte Erbaut, welches bei einem ackerbauenden Bolle immer Grundbefit war, an den urfprunglichen Gigenthumer gurudfiel, gleichviel in welcher Beife baffelbe veraußert worden. Diese Institution bilbet ben entfchiedenften Gegenfat ju der "Berjahrung" bei ben Romern, wo nach Ablauf einer gewiffen Reit der factische Befiger eines Gutes von dem legitimen Gigenthumer nicht mehr zur Rudgabe gezwungen werden tann, wenn letterer nicht zu beweisen vermag, mahrend jener Beit eine folche Restitution in geboriger Form begehrt zu haben. Diese lette Bedingniß ließ der Chicane offnes Feld, jumal in einem Staate, wo Despotismus und Jurisprudenz blabte und dem ungerechten Befiger alle Mittel Der Abschreckung, besonders dem Armen gegenüber, Der Die Streitkoften nicht erschwingen fann, ju Bebote ftehn. Der Romer war zugleich Golbat und Abvocat, und das Fremdgut, das er mit bem Schwerte erbeutet, mußte er durch Bungendrefcherei au vertheidigen. Rur ein Bolf von Raubern und Cafuiften konnte die Proscription, die Verjährung, erfinden und dieselbe confacriren in jenem abscheulichften Buche, welches die Bibel des Teufels genannt werden fann, im Coder des romifchen Civilrechts, der leider noch jest herrschend ift.

3d habe oben von der Bermandtichaft ge-

fprochen, welche zwischen Juden und Germanen, die ich einst "die beiden Bolfer der Sittlichkeit" nannte, ftattfindet, und in diefer Beziehung ermabne ich and als einen merkwürdigen Bug den ethischen Unwillen, womit das alte deutsche Recht die Berjährung fligma tifirt; in dem Munde des niederfachkichen Bauers lebt noch beute das ruhrend schone Bort: "hundert Jahr Unrecht machen nicht ein Jahr Recht." Die mosaische Gesetzgebung protestirt noch entschie dener durch die Justitution des Jubeljahrs. wollte nicht das Eigenthum abschaffen, er wollte vielmehr, daß jeder deffen befäße, damit niemand burch Armuth ein Anecht mit fnechtischer Gefinnung sei. Freiheit war immer des großen Emancipators letter Gedanke, und dieser athmet und flammt in allen feinen Befegen, Die den Bauperismus betref. fen. Die Sclaverei felbst haßte er über alle Da-Ben. schier ingrimmig, aber auch diese Unmenschlichkeit konnte er nicht gang vernichten, fie murzelte noch zu sehr im Leben jener Urzeit, und er mußte , fich darauf beschränken, das Schickfal der Sclaven gesetlich zu mildern, den Lostauf zu erleichtern und' die Dienstzeit zu beschränken. Wolke aber ein Sclave, den das Gesetz endlich befreite, durchaus nicht das Haus des Herrn verlassen, so besahl Mosses, daß der unverbesserliche servile Lump mit dem Ohr an den Thürpsosten des herrschaftlichen Hausses angenagelt würde, und nach dieser schimpslichen Ausstellung war er verdammt, auf Lebenszeit zu dienen. O Moses, unser Lehrer, Mosche Rabenu, hoher Bekämpser der Knechtschaft, reiche mir Hammer und Nägel, damit ich unsre gemüthlichen Sclaven in schwarzrothgoldner Livree mit ihren langen Ohren sestnagle an das Brandenburger Thor!

Ich verlaffe den Ocean allgemeiner religiosmoralisch-historischer Betrachtungen, und lenke mein Gedankenschiff wieder bescheiden in das stille Binnenlandgewässer, wo der Autor so treu sein eignes Bild abspiegelt.

Ich habe oben erwähnt, wie protestantische Stimmen aus der heimath, in fehr indiscret gestellten Fragen, die Bermuthung ausdrückten, als ob bei dem Biedererwachen meines religiösen Gestühls auch der Sinn für das Kirchliche in mir stär-

fer geworden. Ich weiß nicht, in wie weit ich merten ließ, daß ich weder für ein Dogma noch für irgend einen Gultus außerorbentlich fcwarme und ich in dieser Beziehung berfelbe geblieben bin. der ich immer war. 3ch mache diefes Geftandnis jest auch, um einigen Freunden, die mit großem Eifer ber romifch - fatholifchen Rirche gugethan find. einen Irrthum ju benehmen, in den fie ebenfalls in Bezug auf meine jegige Denkungsart verfallen Sonderbar! gur felben Beit, wo mir in Deutschland ber Protestantismus die unverdiente Ehre erzeigte, mir eine evangelische Erleuchtung zuzutrauen, verbreitete fich auch bas Gerüchtl, als fei ich aum tatholischen Glauben übergetreten, ja manche gute Seelen versicherten, ein folcher Uebertritt babe ichon vor vielen Jahren ftattgefnuben, und fie unterftutten ihre Behauptung mit der Angabe der bestimmteften Details, fie nannten Beit und Ort, fie gaben Tag und Datum an, fie bezeichneten mit Namen die Kirche, wo ich die Reperei des Brotestantismus abgeschworen und den alleinseligmachenden romisch-katholisch-apostolischen Glaus

ben angenommen haben follte; es fehlte nur die Angabe, wie viel Glodengeläute und Schellengeklingel der Repner bei dieser Feierlichkeit spendirte.

Bie febr foldes Gerücht Confifteng gewonnen. erfebe ich aus Blattern und Briefen, die mir gutommen, und ich gerathe fast in eine wehmuthige Berlegenheit, wenn ich die wahrhafte Liebesfreude febe, die fich in manchen Buschriften fo rührend Reisende erzählen mir, daß meine ausspricht. Seelenrettung fogar ber Rangelberebsamfeit Stoff geliefert. Junge katholische Beiftliche wollen ihre bomiletischen Erftlingeschriften meinem Batronate anvertrauen. Man fieht in mir ein funftiges Rirchenlicht. 3ch fann nicht darüber lachen, denn der fromme Bahn ist so ehrlich gemeint — und was man auch den Zeloten des Ratholicismus nachsagen mag, eins ift gewiß : fie find feine Egoiften, fle befummern fich um ihre Rebenmenschen; leider oft ein Bischen zu viel. Jene falschen Berüchte fann ich nicht ber Boswilligkeit, fondern nur dem Brrthum guschreiben; die unschuldigften Thatsachen

bat bier gewiß nur ber Jufall entstellt. Es f namlich gang feine Richtigkeit mit jener Ange von Zeit und Ort, ich war in der That an d genannten Tage in der genannten Rirche, Die gar einst eine Jesuitenkirche gewesen, nämlich Saint-Sulpice, und ich habe mich dort einem w giösen Acte unterzogen - Aber dieser Act n keine gehässige Abjuration, sondern eine sehr u fculdige Conjugation; ich ließ nemlich bort mei Che mit meiner Gattin, nach der Civiltraum auch firchlich einsegnen, weil meine Battin, v erzlatholischer Familie, ohne folde Ceremonie nicht gottgefällig genug verheirathet geglaubt bat Und ich wollte um feinen Preis bei diesem them Befen in den Anschanungen der angebornen Re gion eine Beunruhigung ober Stornig verurfache

Es ift übrigens sehr gut, wenn die Frau einer positiven Religion anhängen. Ob bei d Frauen evangelischer Confession mehr Treue zu si den, lasse ich dahingestellt sein. Jedenfalls ist i Ratholicismus der Frauen für den Gemahl se heilsam. Benn sie einen Febler begangen hab

behalten fie nicht lange den Rummer barüber im Bergen, und sobald fie vom Priefter Absolution erhielten, find fie wieder trallernd aufgeheitert und verderben fie ihrem Manne nicht die gute Laune oder Suppe durch topfhangerisches Nachgrubeln über eine Sunde, die fie fich verpflichtet halten, bis an ihr Lebensende durch gramliche Pruderie und ganfische Uebertugend abzubugen. Anch noch in andrer Beziehung ift die Beichte bier fo nute lich: die Gunderin behalt ihr furchtbares Bebeimnig nicht lange lastend im Ropfe, und da doch die Beiber am Ende alles ausplaudern muffen, ift es beffer, fie gestehen gewisse Dinge nur ihrem Beichtiger, als daß fie in die Gefahr gerathen, plotlich in überwallender Bartlichkeit oder Schwapsucht oder Bewiffensbiffigkeit dem armen Batten die fatalen Beständniffe zu machen!

Der Unglauben ist in der Che jedenfalls gefährlich, und so freigeistisch ich selbst gewesen, so durfte
doch in meinem Saufe nie ein frivoles Wort gesprochen
werden. Wie ein ehrsamer Spiegburger lebte ich
mitten in Paris, und deshalb, als ich heirathete,

wollte ich auch firchlich getraut werben, obgleich bier au Lande die gefetlich eingeführte Civil- Che bim länglich von der Gesellschaft anerkannt ift. liberalen Areunde grollten mir deshalb, und überschütteten mich mit Borwurfen, als hatte ich ber Clerisei eine zu große Concession gemacht. Murrfinn über meine Schwäche murbe fich sehr gesteigert haben, hatten fle gewußt, wie viel größere Concessionen ich damals der ihnen verhaßten Briefterschaft machte. Als Brotestant, der fich mit einer Ratholitin verheirathete, bedurfte ich, um von einem fatholischen Briefter firchlich getraut zu werben, eine besondere Dispens des Erzbischofs, der diese aber in folden Fallen nur unter ber Bedingung ertheilt, daß der Gatte fich schriftlich verpflichtet, die Rinder, die er zeugen murde, in der Religion ihrer Mutter erziehen zu laffen. Es wird bierüber ein Repers ausgestellt, und wie sehr auch die protestantische Belt über folden Zwang fchreit, fo will mich bebunten, als fei bie tatholifche Priefterschaft gang in ihrem Rechte, benn wer ihre einfegnende Barantie nachsucht, muß fich auch ihren Bedingungen fügen.

ch fügte mich denselben ganz de bonne soi, und ich are gewiß meiner Berpflichtung redlich nachgemmen. Aber unter uns gesagt, da ich wohl ußte, daß Kinderzeugen nicht meine Specialitätt, so konnte ich besagten Revers mit desto leicherm Gewissen unterzeichnen, und als ich die Feder ns der Hand legte, kicherten in meinem Gedächtig die Worte der schönen Rinon de Lenclos: O, le eau billet qu'a Lechastre!

Ich will meinen Bekenntnissen die Krone aufhen, indem ich gestehet, daß ich damals, um die
kepens des Erzbischofs zu erlangen, micht blos
meiKinder, sonderm sogar mich selbst der statholim Kirche verschrieben hatte — Aber der ogro
kome, ider wie das Ungeheuer in den Kinderben sich: die kunftige Geburt für seine Dienste
dingt, begnügte sich mit den armen Kindern,
kilich nicht geboren wurden, und so blieb ich
krotestant, nach wie vor, ein protestirender
kant, und ich protestire gegen Gerüchte, die,
krunglimpsend zu sein, dennoch zum Schaden
guten Leumunds ausgebeutet werden können.

Ja, ich, der ich immer felbst das aberwißigfte Berede, obne mich viel barum gu befummern über mich bingeben ließ, ich babe mich ju obiger Berichtigung verpflichtet geglaubt, um der Partei bes ehlen Atta Troll, die noch immer in Deutschland berumtroddelt, feinen Anlag zu gewähren, in ihrer tappifch treulofen Beife meinen Bankelmuth gu bejammern und dabei wieder auf ihre eigne, wandelbare, in der didften Barenhaut eingenabte Charafterfestigfeit zu pochen. Begen ben armen ogre de Rome, gegen die romische Rirche, ist also Diefe Reclamation nicht gerichtet. 3ch habe langft aller Befehdung berfelben entfagt, und langft rubt in der Scheide das Schwert, das ich einft zog im Dienste einer 3dee, und nicht einer Privatleidenschaft. Ja, ich war in biefem Rampf gleichsam ein officier de fortune, ber fich brav fchlägt, aber nach ber Schlacht ober nach dem Scharmugel keinen Tropfen Groll im Bergen bewahrt, weder gegen die befampfte Sache, noch gegen ihre Bertreter. fanatischer Feindschaft gegen die romische Kirche kann bei mir nicht die Rede fein, da es mir immer an

jener Bornirtheit fehlt, die ju einer folchen Unimofitat nothig ift. 3ch tenne zu gut meine geiftige Taille, um nicht zu wiffen, bag ich einem Coloffe, wie die Peterefirche ift, mit meinem muthendfen Aurennen wenig ichaden durfte; nur ein bescheidener Sandlanger konnte ich fein bei dem langfamen Abtragen feiner Quadern, welches Geschaft freilich doch noch viele Jahrhunderte dauern mag. war zu fehr Beschichtetundiger, als daß ich nicht die Riesenhaftigfeit jenes Granitgebaudes erkannt batte; - nennt es immerhin die Baftille bes Beiftes, behauptet immerhin, dieselbe werde jest nur noch von Invaliden vertheidigt: aber es ift darum nicht minder mabr. daß auch diese Bastille nicht fo leicht einzunehmen ware, und noch mancher junge Anfturmer an feinen Ballen den Sals brechen 218 Denker, als Metaphysiker, mußte ich immer der Consequenz der romisch - tatholischen Dogmatik meine Bewunderung zollen; auch darf ich mich rühmen, weder das Dogma noch den Cultus je durch Big und Spotterei befampft gu haben, und man hat mir zugleich zu viel Ehre und

Ja, ich, ber ich immer felbft bas aberwitigfte Berede, ohne mich viel barum gu befummern über mich bingeben ließ, ich habe mich zu obiger Berichtigung verpflichtet geglaubt, um ber Partei bes eblen Atta Troll, die noch immer in Deutschland berumtroddelt, feinen Anlag zu gewähren, in ihrer tappifch treulosen Beise meinen Bankelmuth gu bejammern und babei wieder auf ihre eigne, wandelbare, in der dicfften Barenhaut eingenabte Charafterfestigfeit ju pochen. Gegen ben armen ogre de Rome, gegen die romische Rirche, ist also Diefe Reclamation nicht gerichtet. 3ch babe langft aller Befehdung berfelben entfagt, und langft rubt in ber Scheide das Schwert, das ich einst zog im Dienste einer Idee, und nicht einer Privatleidenfcaft. Ja, ich war in Diesem Rampf gleichsam ein officier de fortune, der fich brav schlägt, aber nach ber Schlacht oder nach dem Scharmugel keinen Tropfen Groll im Bergen bewahrt, weder gegen die betampfte Sache, noch gegen ihre Bertreter. fanatischer Feindschaft gegen die römische Kirche kann bei mir nicht die Rede fein, ba es mir immer an jener Bornirtheit fehlt, die ju einer folchen Unimofitat nothig ift. 3ch tenne zu gut meine geiftige Taille, um nicht zu wiffen, daß ich einem Coloffe, wie die Betersfirche ift, mit meinem muthendften Aurennen wenig ichaden durfte; nur ein bescheidener Sandlanger konnte ich fein bei dem langfamen Abtragen feiner Quabern, welches Geschaft freilich boch noch viele Jahrhunderte bauern mag. war zu fehr Geschichtstundiger, als daß ich nicht Die Riesenhaftigfeit jenes Granitgebaudes ertannt batte; - nennt es immerbin die Baftille des Beiftes, behauptet immerhin, dieselbe werde jest nur noch von Invaliden vertheidigt: aber es ift darum nicht minder mahr, daß auch diese Baftille nicht fo leicht einzunehmen ware, und noch mancher junge Anfturmer an feinen Ballen den Sals brechen Als Denker, als Metaphysiker, mußte ich immer der Consequenz der romisch - tatholischen Dogmatik meine Bewunderung gollen; auch darf ich mich rühmen, weder das Dogma noch den Cultus je durch Big und Spotterei bekampft zu haben, und man hat mir zugleich zu viel Ehre und

viel Unehre erzeigt, wenn man mich einen Beiftesvermandten Boltaire's nannte. 3d war immer ein Dichter, und beshalb mußte fich mir bie Boeffe, welche in der Symbolif des tatholifchen Dogmas und Cultus blubt und lodert, viel tiefer als andern Leuten offenbaren, und nicht felten in meiner Junglingszeit überwältigte auch mich die unendliche Guge, die geheimnigvoll felige Ueberschwänglichkeit und schauerliche Todesluft iener Boeffe: auch ich schwärmte manchmal fur die bochgebenedeite Ronigin des himmels, die Legenden ihrer buld und Gute brachte ich in zierliche Reime, und meine erfte Gedichtesammlung entbalt Spuren biefer ichonen Madonna - Beriode, die ich in spätern Sammlungen lächerlich sorgsam ausmerate.

Die Zeit der Eitelkeit ift vorüber, und ich erlaube Jedem, über diese Geständniffe gu lächeln.

Ich brauche wohl nicht erft zu gestehen, daß in derselben Weise, wie kein blinder haß gegen die romische Rirche in mir waltete, auch keine kleinliche

Rancune gegen ihre Priefter in meinem Gemuthe niften tonnte: wer meine satirische Begabnig und die Bedürfniffe meines varodirenden Uebermuths kennt, wird mir gewiß das Zeugnig ertheilen, daß ich die menfchlichen Schwachen ber Clerifei immer . fconte, obgleich in meiner spätern Reit die frommthuenden, aber dennoch fehr biffigen Ratten, die in den Sacristeien Baverns und Desterreichs berumraicheln, das verfaulte Pfaffengeschmeiß, mich oft genug gur Begenwehr reigte. Aber ich bewahrte im gornigften Efel bennoch immer eine Ehrfurcht vor dem wahren Priesterstand, indem ich, in die Bergangenheit jurudblidenb, ber Berbienfte gebachte, die er fich einst um mich erwarb. Denn katholische Priefter waren es, benen ich als Rind meinen erften Unterricht verdankte; fie leiteten meine erften Beiftesschritte. Auch in der höhern Unterrichtsauftalt zu Duffeldorf, welche unter der französischen Regierung das Lyceum hieß, maren die Lehrer faft lauter tatholische Geiftliche, die fich alle mit ernfter Bute meiner Beiftesbildung annahmen; feit ber preußischen Invasion, wo auch jene Schule den

preufisch - griechischen Namen Gomnaffum annahm. wurden die Priefter allmählich durch weltliche Lehrer Mit ihnen murden auch ihre Lehrbucher abgeschafft, die kurzgefaßten, in lateinischer Sprache geschriebenen Leitfaden und Chreftomatien, welche noch aus den Zesuitenschulen berftammten, und fie wurden ebenfalls erfest durch neue Grammatiten und Compendien, geschrieben in einem schwindfüchtigen, pedantischen Berlinerdeutsch, in einem abstracten Biffenschaftsjargon, der den jungen 3m telligenzen minder zugänglich mar, als das leichtfahliche, natürliche und gefunde Zefuitenlatein. Bie man auch über die Zesuiten benft, so muß man doch eingestehen, fie bewährten immer einen praftischen Sinn im Unterricht, und ward auch bei ihrer Methode die Runde des Alterthums febr verftummelt mitgetheilt, so haben fie doch diefe Alterthumskenntniß fehr verallgemeinert, fozusagen demofratifirt, fie ging in die Daffen über, ftatt daß bei der heutigen Methode ber einzelne Belehrte. der Geistesaristofrat das Alterthum und die Alten beffer begreifen lernt, aber der großen Boltsmence

febr felten ein claffischer Broden, irgend ein Stud Berodot oder eine Aefopische Rabel oder ein Boragis fcher Bers im hirntopfe gurudbleibt, wie ebemals, wo die armen Leute an den alten Schulbrodffuften ihrer Jugend später noch lange ju fnuspern batten. So ein Bischen Latein giert ben gangen Menfchen, fagte mir einst ein alter Schufter, dem aus ber Beit, wo er mit dem schwarzen Mantelchen in bas Jesuitencollegium ging, fo mancher schone Giceronianische Baffus aus den Catilinarischen Reben im Bedächtniffe geblieben, ben er gegen bentige Demago. gen fo oft und fo fpaghaft gludlich citirte. Badagogit war die Specialität der Jefuiten, und obgleich fie Diefelbe im Intereffe ihres Ordens treiben wollten, so nahm doch die Leidenschaft für die Badagogit felbst, die einzige menschliche Leidenschaft die ihnen blieb, manchmal die Oberhand, fie vergagen ihren Bwed, die Unterdrudung der Bernunft zu Gunften bes Glaubens, und ftatt die Menschen wieder gu Rindern zu machen, wie fie beabsichtigten, haben fie im Gegentheil, gegen ihren Billen, burch ben Unterricht die Rinder zu Menschen gemacht. Die größten Manner der Revolution find aus den Jefuitenschulen hervorgegangen, und ohne die Disciplin dieser lettern ware vielleicht die große Geisterbewegung erst ein Jahrhundert später ausgebrochen.

Arme Bater von der Gefellichaft Jesu! feid der Popang und der Gundenbod der liberalen Bartei geworden, man hat jedoch nur Eure Gefahrlichkeit, aber nicht Eure Berbienfte begriffen. Bas mich betrifft, so tonnte ich nie einstimmen in Das Betergeschrei meiner Benoffen, die bei bem Namen Lovola immer in Buth geriethen, wie Ochsen, benen man einen rothen Lappen vorhalt! Und dann, ohne im Beringften die but meiner Bartei - Intereffen ju verabsaumen, mußte ich mir in der Besonnenheit meines Gemüthes zuweilen gefteben, wie es oft von den fleinften Bufalligfeiten abhing, daß wir diefer fatt jener Partei gufielen und uns jest nicht in einem gang entgegengefesten Felblager befänden. In diefer Begiebung tommt mir oft ein Gesprach in den Sinn, das ich mit meiner Mutter führte, vor etwa acht Jahren, wo ich die hochbetagte Frau, die schon damals achtzigjabrig, in Samburg besuchte. Eine fonderbare Aengerung entschlüpfte ihr, als wir von den Schulen, worin ich meine Anabenzeit zubrachte, von meinen katholischen Lehrern fprachen. worunter fich, wie ich jest erfuhr, manche ebemalige Mitglieder des Jesuitenordens befanden. Bir fprachen viel von unferm alten lieben Schallmeper, dem in der frangöfischen Beriode die Leitung des Düffeldorfer Lyceums als Rector anvertraut war, und der auch für die oberfte Classe Borlefungen über Philosophie hielt, worin er unumwunden die freigeistigften griechischen Spfteme auseinandersette, wie grell diese auch gegen die orthodogen Dogmen abstachen, ale beren Priefter er felbst zuweilen in geiftlicher Amtstracht am Altar fungirte. Es ift gewiß bedeutsam, und vielleicht einst vor den Uffisen im Thale Josaphat kann es mir als circonstance attenuante angerechnet werden, daß ich schon im Anabenalter den befagten philofophischen Borlefungen beiwohnen durfte. bedenkliche Begunftigung genoß ich vorzugsweise,

weil der Rector Schallmeyer fich als Freund unfrer Ramilie gang besonders für mich intereffirte; einer meiner Dehme, der mit ihm zu Bonn ftubirt batte. war bort fein atademischer Pplades gewesen, und mein Großvater errettete ibn einst aus einer tobtlichen Rrantheit. Der alte Berr besprach fich desbalb febr oft mit meiner Mutter über meine Ergiehung und fünftige Laufbahn, und in folcher Unterredung mar es, wie mir meine Mutter fpater in Samburg ergablte, daß er ihr den Rath ertheilte. mich bem Dienft ber Rirche ju widmen und nach Rom zu schicken, um in einem dortigen Seminar katholische Theologie zu studiren; durch die einflußreichen Freunde, die der Rector Schallmeyer unter ben Pralaten bochften Ranges zu Rom befaß, verficherte er, im Stande ju fein, mich ju einem bebeutenden Rirchenamte zu fördern. Als mir dieses meine Mutter ergablte, bedauerte fie febr, daß fie dem Rathe des geiftreichen alten herrn nicht Folge geleistet, der mein Naturell frubzeitig durchschaut batte und wohl am richtigsten begriff, welches geiftige und phyfifche Rlima demfelben am angemeffensten und heilsamsten gewesen sehn möchte. Die alte Frau bereute jett sehr, einen so vernünftigen Borschlag abgesehnt zu haben; aber zu jener Zeit träumte sie für mich sehr hochstiegende welttiche Bürden, und dann war ste eine Schülerin Rousseau's, eine strenge Deistin, und es war ihr auch außerdem nicht recht, ihren ältesten Sohn in jene Soutane zu stecken, welche sie von deutschen Priestern mit so plumpem Ungeschick tragen sah. Sie wußte nicht, wie ganz anders ein römischer Abbate dieselbe mit einem graciösen Schick trägt und wie coquet er das schwarzseidne Mäntelchen achselt, das die fromme Unisorm der Galanterie und der Schöngeisterei ist im ewig schönen Rom.

O, welch ein glücklicher Sterblicher ist ein römischer Abbate, der nicht blos der Kirche Christi, sondern auch dem Apoll und den Musen dient. Er selbst ist ihr Liebling, und die drei Göttinnen der Anmuth halten ihm das Tintensaß, wenn er seine Sonette versertigt, die er in der Academie der Arcadier mit zierlichen Cadenzen recitirt. Er ist ein Kunstkenner, und er braucht nur den Hals

einer jungen Sangerin zu betaften, um voraussagen zu tonnen, ob fie einft eine celeberrima cantatrice. eine diva, eine Beltprimadonna, sein wird. versteht fich auf Antiquitaten, und über den ausgegrabenen Torfo einer griechischen Bacchantin schreibt er eine Abhandlung im schönsten Ciceronianischen Latein, die er dem Oberhaupte der Chriftenheit, dem pontifex maximus, wie er ihn nennt, ehrfurchtsvoll widmet. Und gar welcher Bemalbekenner ift ber Signor Abbate, ber bie Maler in ihren Ateliers besucht und ihnen über ihre weiblichen Modelle die feinsten anatomischen Beobachtungen mittheilt. Der Schreiber dieser Blatter hatte gang das Reug dagu gehabt, ein folder Abbate zu werden und im füßesten dolce far niente dabin zu schlendern durch die Bibliothefen. Galerien, Rirchen und Ruinen der ewigen Stadt, ftudirend im Genuffe und genießend im Studium. und ich hatte Deffe gelefen vor den auserlefenften Buhörern, ich mare auch in der heiligen Boche als ftrenger Sittenprediger auf die Rangel getreten, freilich auch hier niemals in ascetische Robbeit

ausartend — ich hätte am meisten die römischen Damen erbaut, und wäre vielleicht durch solche Gunst und Berdienste in der Hierarchie der Kirche zu den höchsten Würden gelangt, ich wäre vielleicht ein monsignore geworden, ein Violetstrumpf, sogar der rothe Hut konnte mir auf den Ropf fallen — und wie das Sprüchlein heißt:

Es ift fein Pfafflein noch fo flein, Es möchte gern ein Papftlein fein —

so hätte ich am Ende vielleicht gar jenen erhabensten Ehrenposten erklommen — denn obgleich ich von Natur nicht ehrgeizig bin, so würde ich dennoch die Ernennung zum Papste nicht ausgeschlagen haben, wenn die Wahl des Conclaves auf mich gefallen wäre. Es ist dieses jedenfalls ein sehr anständiges und auch mit gutem Einkommen verssehenes Amt, das ich gewiß mit hinlänglichem Gesicht versehen konnte. Ich hätte mich ruhig niedergesett auf den Stuhl Petri, allen frommen Christen, sowohl Priestern als Laien, das Bein hinstreckend zum Tußtuß. Ich hätte mich ebenfalls mit gehöriger Seelenruhe durch die Pfeilergänge der großen Bas Deines vermische Schriften. 1. Band.

filica in Triumph berumtragen laffen, und nur im madelnoften Kalle wurde ich mich ein Bischen feftgeklammert haben an der Armlehne des goldnen Seffels, den feche ftammige carmoifinrothe Camerieren auf ihren Schultern tragen, während nebenber glatföpfige Rapuziner mit brennenden Rergen und gallonirte Lakaien wandeln, welche ungeheuer große Pfauenwedel emporhalten und das Saupt des Rirchenfürsten befächeln - wie gar lieblich ju schauen ift auf bem Brocesfions - Gemalbe des Horaz Bernet. Mit einem gleichen unerschütterlichen sacerdotalen Ernste — denn ich kann sehr ernst fein, wenn es durchaus nöthig ift - batte ich auch vom Lateran herab der gangen Chriftenbeit ben jahrlichen Segen ertheilt; in Bontificalibus. mit der dreifachen Krone auf dem Ropfe, und umgeben von einem Generalftab von Rothbuten und Bifchofemugen, Goldbrocatgemandern und Rutten von allen Couleuren, hatte fich Meine Beiligkeit auf dem hohen Balcon dem Bolfe gezeigt, das tief unten, in unabsehbar wimmelnder Menge, mit ge beugten Röpfen und knieend bingelagert - und

ich hatte ruhig die Sande ausgestreckt und den Gegen ertheilt, der Stadt und der Welt.

Aber, wie du wohl weißt, geneigter Leser, ich bin kein Papst geworden, auch kein Cardinal, nicht mal ein römischer Nuntius, und wie in der weltlichen, so auch in der geistlichen Hierarchie habe ich weder Amt noch Würden errungen. Ich habe es, wie die Leute sagen, auf dieser schönen Erde zu nichts gebracht. Es ist nichts aus mir geworden, nichts als ein Dichter.

Rein, ich will keiner heuchlerischen Demuth mich hingebend, diesen Namen geringschäßen. Man ist viel, wenn man ein Dichter ist, und gar wenn man ein großer lyrischer Dichter ist in Deutschland, unter dem Bolke, das in zwei Dingen, in der Philosophie und im Liede, alle andern Nationen überstügelt hat. Ich will nicht mit der falschen Bescheidenheit, welche die Lumpen erfunden, meinen Dichterruhm verläugnen. Keiner meiner Landsleute hat in so frühem Alter wie ich den Lorbeer errungen, und wenn mein College Wolfgang Goethe

woblgefällig davon fingt, "daß der Chinese mit gitternder Sand Werthern und Lotten auf Glas male," so tann ich, soll doch einmal geprahlt werden, dem dinefischen Ruhm einen noch weit fabel baftern, nämlich einen japanischen entgegenseten. Als ich mich vor etwa zwölf Jahren hier im Botel des Princes bei meinem Freunde S. Bobrman aus Riga befand, ftellte mir derfelbe einen Sollander por, der eben aus Japan gefommen, dreißig Jahre bort in Nangafati zugebracht und begierig munichte, meine Bekanntschaft zu machen. Es war Dr. Bürger, ber jest in Lepden mit bem gelehrten Sephold das große Bert über Japan herausgiebt. Der Sollander ergablte mir, daß er einen jungen Japanefen Deutsch gelehrt, der später meine Bedichte in japanischer Uebersetzung drucken ließ, und dieses sei das erfte europäische Buch gewesen, das in japanischer Sprache erschienen — übrigens fande ich über diese curiose Uebertragung einen weitlaufigen Artifel in der englischen Review von Calcutta. 3ch schickte sogleich nach mehreren cabinets de lecture, doch feine ihrer gelehrten Borfteberinnen

konnte mir die Review von Calcutta verschaffen, und auch an Julien und Paultier wandte ich mich vergebens —

Seitdem babe ich über meinen javanischen Ruhm teine weitern Rachforschungen angestellt. Diefem Augenblid ift er mir eben fo gleichgultig wie etwa mein finnlandischer Ruhm. Ach! ! ber Ruhm überhaupt, diefer fonft fo füße Tand, füß wie Ananas und Schmeichelei, er ward mir seit geraumer Zeit fehr verleidet; er bunft mich jest bitter wie Wermuth. Ich tann wie Romeo fagen: ich bin der Rarr des Gluds. Ich ftebe jest vor dem großen Breinapf, aber es fehlt mir der Löffel. Bas nust es mir, daß bei Zeftmahlen aus goldnen Bocalen und mit den beften Beinen meine Gefundbeit getrunten wird, wenn ich felbft unterbeffen, abgesondert von aller Beltluft, nur mit einer schalen Tisane meine Lippen negen darf! Mas. nutt es mir, daß begeisterte Junglinge und Jungfrauen meine marmorne Bufte mit Lorbeeren umfranzen, wenn berweilen meinem wirklichen Ropfe

von den welfen Sanden einer alten Barterin eine manische Aliege binter die Ohren gedrückt wird! Bas nütt es mir, daß alle Rosen von Schiras so gartlich fur mich gluben und duften - ach, Schiras ift aweitausend Reilen entfernt von der Rue d'Amfterdam, wo ich in der verdrieglichen Einsamkeit meiner Rrantenftube nichts zu riechen befomme, als etwa die Barfums von gewarmten Gervietten. der Spott Gottes laftet schwer auf mir. Der große Autor des Beltalls, der Ariftophanes des himmels, wollte dem fleinen irdifchen, fogenannten deutschen Aristopbanes recht grell darthun, wie die witigften Sarcasmen beffelben nur armselige Spottereien gewesen im Bergleich mit ben feinigen, und wie kläglich ich ihm nachstehen muß im Sumor, in der coloffalen Spagmacherei.

Ja, die Lauge der Verhöhnung, die der Meister über mich herabgeußt, ist entsetzlich, und schauerlich grausam ist sein Spaß. Demüthig bekenne ich seine Ueberlegenheit, und ich beuge mich vor ihm im Staube. Aber wenn ce mir auch an solcher

bochten Schöpfungetraft fehlt, fo bligt boch in meinem Beifte die ewige Bernunft, und ich darf sogar den Spaß Gottes vor ihr Korum gieben und einer ehrfurchtsvollen Rritif unterwerfen. Und da mage ich nun gunachft die unterthänigste Andeutung andanfprechen, es wolle mich bedünken, als zoge fich jener graufame Spaß, womit der Meifter den armen Schuler beimfucht, etwas ju febr in die Lange; er dauert ichon über feche Jahre, mas nachgerade langweilig wird. Dann möchte ich ebenfalls mir die unmaggebliche Bemertung erlauben, daß jener Spag nicht neu ift und daß ihn der große Aristophanes des himmels icon bei einer andern Belegenheit angebracht, und alfo ein Plagiat an boch fich felber begangen habe. Um diefe Bebanptung ju unterftugen, will ich eine Stelle ber Limburger Chronit citiren. Diese Chronit ift febr intereffant für diejenigen, welche fich über Sitten und Branche des bentichen Mittelalters unterrichten wollen. Sie beschreibt, wie ein Modesournal, die Rleidertrachten, sowohl die mannlichen als die weiblichen, welche in jeder Beriode auftamen.

giebt auch Rachricht von den Liebern, die in jedem Sabre gepfiffen und gefungen wurden, und von manchem Lieblingeliede der Beit werden die Anfange So vermeldet fie von Anno 1480, mitaetbeilt. daß man in diesem Jahre in gang Deutschland Lieder gepfiffen und gefungen, die füßer und lieblicher, als alle Beifen, fo man zuvor in deutschen Landen tannte, und Jung und Alt, jumal bas Frauenzimmer, fei gang bavon vernarrt gewesen, fo daß man fie von Morgen bis Abend fingen borte; diese Lieder aber, sest die Chronik bingu, habe ein junger Clericus gedichtet, der von der Diffelfucht behaftet mar und fich, vor aller Welt verborgen, in einer Einode aufhielt. Du weißt gewiß. lieber Lefer, mas für ein schauderhaftes Gebrefte im Mittelalter die Miffelsucht mar, und wie die armen Leute, die foldem unbeilbaren Siechthum verfallen. aus jeder burgerlichen Befellschaft ausaestoken waren und fich feinem menfchlichen Befen naben Lebendig Todte wandelten fie einber. vermummt vom Saupt bis zu den Fugen, Rapuze über bas Geficht gezogen, und in

Sand eine Rlapper tragend, die sogenannte Lagarustlapper, womit fle ihre Rabe antundigten, damit ihnen jeder zeitig aus dem Bege geben Der arme Clericus, von deffen Rubm als Liederdichter die obgenannte Limburger Chronit gesprochen, war nun ein folder Diffelfüchtiger, und er fag traurig in der Dede feines Elends, während jauchzend und jubelnd gang Deutschland seine Lieder sang und pfiff! D, dieser Ruhm war die uns wohl bekannte Berhöhnung, der granfame Spag Gottes, ber auch bier berfelbe ift, obgleich er diesmal im romantischern Costume des Mittelalters erscheint. Der blafirte Ronia von Judaa fagte mit Recht: es giebt nichts Neues unter der Sonne — Bielleicht ift diese Sonne felbft ein alter aufgewarmter Spag, der mit neuen Strahlen geflidt, jest fo impofant funtelt!

Manchmal in meinen trüben Nachtgesichten glaube ich den armen Clericus der Limburger Chronit, meinen Bruder in Apoll, vor mir zu sehen, und seine leidenden Augen lugen sonderbar ftier hervor ans feiner Rapuze; aber im felben Augenblick huscht er von dannen, und verhallend, wie das Echo eines Traumes, bor' ich die knarrenden Tone der Lazarus Rapper.

II.

Gedichte.

1853 und 1854.

• . . . I.

## Anhelechzend.

Laß bluten beine Wunden, laß Die Thränen sließen unaushaltsam — Geheime Wollust schwelgt im Schwerz, Und Weinen ist ein süßer Balsam.

Berwundet bich nicht fremde Hand, So mußt du selber bich verlegen; Auch danke hubsch bem lieben Gott, Wenn Zähren beine Wangen neben.

Des Tages Lärm verhallt, es steigt Die Racht herab mit langen Flören. In ihrem Schoose wird tein Schelm, Kein Tölpel beine Ruhe stören.

#### 126

Hier bift bu sicher vor Musik, Bor bes Biano:Fortes Folter, Und vor der großen Oper Pracht Und schrecklichem Bravourgepolter.

Hier wirst bu nicht verfolgt, geplagt Bom eitlen Birtuosenpade Und vom Genie Giacomo's Und seiner Beltberühmtheitsclaque.

O Grab, du bift das Paradies Für pöbelscheue, zarte Ohren — Der Tod ist gut, doch besser war's, Die Mutter hätt' uns nie geboren. H.

# Im Mai.

Die Freunde, die ich geküßt und geliebt, Die haben das Schlimmste an mir verübt. Mein Herze bricht; doch droben die Sonne, Lachend begrüßt sie den Monat der Wonne.

Es blüht ber Lenz. Im grünen Walb Der luftige Bogelgesang erschallt, Und Mädchen und Blumen, sie lächeln jungfräulich — O schöne Welt, du bist abscheulich!

Da lob' ich mir ben Orcus fast; Dort frankt uns nirgends ein schnöder Contrast; Für leidende herzen ist es viel besser Dort unten am stygischen Rachtgewässer. Sein melancholisches Gerausch, Der Stymphaliben obes Getreisch, Der Furien Singsang, so schrill und grell, Dazwischen bes Cerberus' Gebell —

Das paßt verbrießlich zu Unglud und Qual — Im Schattenreich, dem traurigen Thal, In Proserpinens verdammten Domainen, Ift alles im Ginklang mit unseren Thränen.

Hier oben aber, wie grausamlich Sonne und Rosen stechen sie mich! Mich höhnt der Himmel, der bläulich und mailich — O schöne Welt, du bist abscheulich!

#### III.

### Seib und Beele.

Die arme Geele spricht jum Beibe: 3ch laß nicht ab von bir, ich bleibe Bei bir - 3ch will mit bir verfinden In Tob und Racht, Bernichtung trinten! Du warft ja ftets mein zweites 3ch, Das liebevoll umschlungen mich, Als wie ein Festleib von Satin, Befüttert weich mit hermelin -Web mir! jest foll ich gleichsam nacht, Sang ohne Rorper, gang abstract, hinlungern als ein fel'ges Nichts Dort oben in bem Reich bes Lichts, In jenen talten himmelshallen, Bo ichweigend die Emigleiten mallen Und mich angahnen — sie klappern babei Langweilig mit ihren Pantoffeln von Blei. D das ift grauenhaft; o bleib', Bleib' bei mir, bu geliebter Leib! eine's vermifchte Schriften. 1. Banb.

Der Leib jur armen Seele fpricht: D trofte bich und gram' bich nicht! Ertragen muffen wir in Frieden Bas uns vom Schidfal warb beschieben. 3ch war ber Lampe Docht, ich muß Berbrennen; bu, ber Spiritus, Birft broben auserlesen fein Bu leuchten als ein Sternelein Bom reinsten Glang - 3ch bin nur Blunder, Materie nur, wie morscher Bunber Busammenfinkend, und ich werbe, Bas ich gewesen, eitel Erbe. Run lebe wohl und trofte bich! Bielleicht auch amufirt man fich Im himmel beffer als bu meinft. Siehft bu ben großen Baren einft (Nicht Meper:Bar) im Sternensaal, Gruß ihn von mir viel tausendmal!

#### IV.

# Nothe Pantoffeln.

Gar bose Kabe, so alt und grau, Sie sagte, sie sei eine Schusterfrau'; Auch stand vor ihrem Fenster ein Lädchen, Borin Bantoffeln für junge Mädchen, Bantöffelchen von Maroquin, Bon Sasian und von Satin, Bon Sammt mit goldnen Borden garnirt Und buntgeblümten Bändern verziert. Am lieblichsten bort zu schauen war Sin scharlachrothes Pantöffelchenpaar; Es hat mit seiner Farbenpracht Gar manchem Dirnchen in's herz gelacht.

Gine junge weiße Ebelmaus, Die ging porbei bem Schufterhaus, Rehrt wieder um, dann blieb sie stehn, That nochmals durch das Fenster sehn — Sprach endlich: Ich grüß Euch, Frau Kige, Frau Ke Gar schöne rothe Pantösselchen hat Sie; Sind sie nicht theuer, ich tauf sie Euch ab, Sagt mir wie viel ich zu zahlen hab'.

Die Rate rief: Mein Jüngserlein,
Ich bitte gehorsamst, treten Sie ein,
Geruhen Sie mein Haus zu beehren
Mit Dero Gegenwart; es verkehren
Mit mir die allerschönsten Madel
Und Herzoginnen, der höchste Adel
Die Töffelchen will ich wohlseil lassen
Doch laßt uns sehn, ob sie Euch passen
Ach, treten Sie ein und nehmen Sie Blat

So stötet die boshaft listige Ras,
Und das weiße, unersahrene Ding
In die Mördergrub', in die Falle ging —
Auf eine Bant setzt sich die Maus
Und streckt ihr kleines Beinchen aus,
Um anzuprobiren die rothen Schuhe —
Sie war ein Bild von Unschuld und Ruhe —
Da packt sie plöglich die bose Raze
Und würgt sie mit der grimmigen Taze,

Und beißt ihr ab das arme Köpfchen, Und spricht: Mein liebes, weißes Geschöpschen, Mein Mäuschen, du bist mausetodt! Jedoch die Bantösselchen scharlachroth, Die will ich stellen auf deine Gruft; Und wenn die Weltposaune rust Zum jüngsten Tanz, o weiße Maus, Aus deinem Grab steigst du heraus, Ganz wie die andern, und sodann Liebst du die rothen Bantösselchen an.

#### Moral.

Ihr weißen Mauschen, nehmt Euch in Acit, Laßt Euch nicht löbern von weltlicher Pracht! Ich rath' Euch, lieber baarfuß zu laufen, Als bei ber Kape Pantoffeln zu taufen.

V.

# Babylenische Bergen.

Mich ruft ber Tob — Ich wollt', o Suße, Daß ich bich in einem Walb verließe, In einem jener Tannenforsten, Wo Wölfe heulen, Geier horsten Und schrecklich grunzt die wilde Sau, Des blonden Ebers Chefrau.

Mich ruft ber Tob — Es war' noch bester, Müßt' ich auf hobem Seegemässer Berlassen dich, mein Weib, mein Kind, Wenn gleich der tolle Nordpol-Wind Dort peitscht die Wellen, und aus den Tiesen Die Ungethüme, die dort schließen, Haisisch' und Erocodile, kommen Wit offnem Rachen emporgeschwommen —

Glaub' mir, mein Kind, mein Weib, Mathilbe, Richt so gefährlich ist das wilde, Erzürnte Meer und der troßige Wald, Als unser jeßiger Ausenthalt! Wie schrecklich auch der Wolf und der Geier, Haisische und sonstige Meerungeheuer: Biel grimmere, schlimmere Bestien enthält Baris, die leuchtende Hauptstadt der Welt, Das singende, springende, schöne Paris, Die Hölle der Engel, der Teusel Varadies — Daß ich dich hier verlassen soll,

Mit spöttischem Sumsen mein Bett umschwirt'n Die schwarzen Fliegen; auf Ras und Stirn Setzen sie sich — fatales Gelichter! Stwelche haben wie Menschengesichter, Auch Elephantenrüssel baran, Wie Gott Ganesa in Hindostan. — — In meinem Hirne rumort es und knack, Ich glaube, da wird ein Kosser gepack, Und mein Berstand reist ab — o webe — Roch früher als ich selber gebe.

1

Der Supercargo M Sist rechnend in seiner Er calculirt der Ladung Und die probabeln Pro

"Der Gummi ist gut, Dreihundert Sade und J Ich habe Goldstaub und Die schwarze Waare ist be "Ich bab' jum Taufche Branntetvein, Glasperlen und Stahlzeug gegeben; Sewinne bavan achthundert Brocent, Bleibt mir die Halfte am Leben.

"Bleiben mir Reger breihundert nur Im hafen von Rio-Janeiro, Zahlt dort mir hundert Ducaten per Stud Das haus Gonzales Berreiro."

Da plöhlich wird Mynher van Roek Aus seinen Gedanken gerissen; Der Schiffschirurgius tritt herein, Der Doctor van der Smissen.

Das ift eine kapperburre Figur, Die Rase voll rother Barzen — Run, Bafferfelbscherer, rust van Koel, Bie geht's meinen lieben Schwarzen?

Der Doctor bankt ber Rachfrage und spricht: "Ich bin zu melben gekommen, Daß heute Racht bie Sterblichkeit Bedeutend zugenommen. "Im Durchschnitt starben täglich zwei, Doch heute starben sieben, Bier Männer, drei Frauen — Ich hab' ben Be Sogleich in die Kladde geschrieben.

"Ich inspicirte die Leichen genau; Denn diese Schelme stellen Sich manchmal todt, damit man sie hinabwirft in die Wellen.

"Ich nahm den Todten die Eisen ab; Und wie ich gewöhnlich thue, Ich ließ die Leichen werfen in's Meer Des Morgens in der Fruhe.

"Es schossen alsbald hervor aus ber Fluth Haifische, ganze Heere, Sie lieben so sehr bas Regerfleisch; Das sind meine Pensionaire.

"Sie folgten unferes Schiffes Spur, Seit wir verlaffen die Rufte; Die Bestien wittern den Leichengeruch, Mit schnupperndem Frafgeluste. "Es ist possirlich anzusehn, Bie sie nach ben Tobten schnappen! Die faßt ben Kopf, die faßt bas Bein, Die andern schluden die Lappen.

"Ift alles verschlungen, dann tummeln fie sich Bergnügt um des Schiffes Planken Und glozen mich an, als wollten sie Sich für das Frühstud bedanken."

Doch seufzend fällt ihm in die Red' Ban Roet: Wie tann ich lindern Das Uebel? wie tann ich die Progression Der Sterblichteit verbindern?

Der Doctor erwiedert: "Durch eigne Schuld Sind viele Schwarze gestorben; Ihr schlechter Odem hat die Luft Im Schisstaum so sehr verdorben.

"Auch starben viele durch Melancholie, Dieweil sie sich tödtlich langweilen; Durch etwas Luft, Musit und Tanz Läst sich die Krantheit heilen". Da ruft van Roet: "Ein guter Rath! Mein theurer Bafferfeldscherer Ift lug wie Aristoteles, Des Alexander's Lehrer.

"Der Brafivent der Societät Der Tulpenveredlung im Delfte Ift sehr gescheit, doch hat er nicht Bon Eurem Berstande die Halfte.

"Musit! Musit! Die Schwarzen soll'n hier auf dem Berbede tanzen. Und wer sich beim Hopsen nicht amusitrt, Den soll die Beitsche kuranzen."

2.

Hoch aus bem blauen himmelszelt Biel taufend Sterne schauen, Sehnsüchtig glanzend, groß und Aug, Wie Augen von schönen Francen. Sie bliden hinunter in das Meer, Das weithin überzogen Mit phosphorstrahlendem Purpurdust; Bollüstig girren die Wogen.

Rein Segel flattert am Sclavenschiff, Es liegt wie abgetatelt; Doch schimmern Laternen auf dem Berded, Bo Tanzmusit spettatelt.

Die Fiebel streicht ber Steuermann, Der Roch, ber spielt die Hote, Ein Schiffsjung schlägt die Trommel dazu, Der Doctor blaft die Trompete.

Bohl hundert Neger, Männer und Frau'n, Sie jauchzen und hopfen und treisen Bie toll herum; bei jedem Sprung Tactmäßig klirren die Eisen.

Sie stampsen ben Boben mit tobender Lust, Und manche schwarze Schöne Umschlingt wollüstig den nachten Genoß — Dazwischen ächzende Tone.

Bum Frohsinn angel

Und Dibelbumbei 1 Der Lärm lockt aus t Die Ungethüme der A Die dort blödsinnig sch

Schlaftrunken kommer Haifische, viele hundert; Sie gloßen nach dem Sie sind verdußt, verwu

Sie merten, daß die S Noch nicht gekommen, und Aussperrend den Rachen; d Bepflanzt mit Sägezähnen Ich glaube, fie lieben nicht die Mufit, Wie viele von ihrem Gelichter. Trau keiner Bestie, die nicht liebt Musik! sagt Albions großer Dichter.

Und Schnedderedeng und Dibelbumbei — Die Tänze nehmen kein Ende. Am Fodmast steht Mynher van Koek Und faltet betend die Hände:

"Um Christi willen verschone, o Herr, Das Leben der schwarzen Sünder! Erzürnten sie dich, so weißt du ja, Sie sind so dumm wie die Rinder.

"Berschone ihr Leben um Christi will'n, Der für uns alle gestorben! Denn bleiben mir nicht breihundert Stud, So ist mein Geschäft verdorben."

#### VII.

## Affrentenburg.

Die Zeit verstießt, jedoch das Schles, Das alte Schloß mit Thurm und Zinne Und seinem bloden Menschenvoll, Es tommt mir nimmer aus dem Sinne.

Ich sehe stets die Wettersahn', Die auf dem Dach sich rasselnd drehte. Ein jeder blidte scheu hinaus, Bevor er nur den Mund austhäte.

Ber sprechen wollt', erforschte erst Den Wind, aus Furcht, es möchte plöglich Der alte Brummbar Boreas Anschnauben ihn nicht sehr ergöglich. Die Klügsten freilich schwiegen ganz — Denn ach, es gab an jenem Orte Ein Echo, bas im Wiederklatsch Boshaft verfälschte alle Worte.

Inmitten im Schloßgarten stand Ein sphynzgezierter Marmorbronnen, Der immer troden war, obgleich Sar manche Thräne bort geronnen.

Bermalebeiter Garten! Ach, Da gab es nirgends eine Stätte, Wo nicht mein Herz gekränket ward, Wo nicht mein Aug' geweinet hätte.

Da gab's wahrhaftig keinen Baum, Borunter nicht Beleidigungen Mir zugefüget worden sind, Bon feinen und von groben Zungen.

Die Kröte, die im Gras gelauscht, hat alles mitgetheilt der Ratte, Die ihrer Muhme Biper gleich Erzählt, was sie vernommen hatte.

### VIL

#### Affrentenburg

Die Zeit verstießt, jedoch das Schof, Das alte Schieß mit Thurn und Ziene Und seinem bliden Menschemwoll, Es dommt mir nimmer uns dem Siene.

Sch sehe sters die Wettersahn'. Die auf dem Dach sich rasselnd drehte. Ein jeder blidte schen hinaus. Bevor er nur den Nund austhäte.

Ber sprechen wollt', erforschte erst Den Wind, aus Turcht, es machte plots Der alte Brummbar Boreas Anschnauben ihn nicht sehr ergöglich. Die hat's gesagt bem Schwager Frosch — Und solcherweis' erfahren konnte Die ganze schmutz'ge Sippschaft stracks Die mir erwiesenen Affronte.

Des Gartens Rofen waren schon, Und lieblich locken ihre Dufte; Doch früh hinwelkend starben sie An einem sonderbaren Gifte.

Bu Tod ist auch erkrankt seitbem Die Rachtigall, ber eble Sproffer, Der jenen Rosen sang sein Lieb; — Ich glaub', vom selben Gift genoß er.

Bermalebeiter Garten! Ja, Es war, als ob ein Fluch brauf laste; Manchmal am hellen lichten Tag Mich bort Gespensterfurcht erfaßte.

Mich grinste an der grüne Sput, Er schien mich grausam zu verhöhnen, Und aus den Tarusbuschen drang Alsbald ein Aechzen, Röcheln, Stöhnen. Am Ende ber Allee erhob Sich die Terraffe, wo die Bellen Der Rordfee, zu der Zeit der Fluth, Tief unten am Gestein zerschellen.

Dort schaut man weit hinaus in's Meer. Dort stand ich oft in wilben Träumen. Brandung war auch in meiner Brust — Das war ein Tosen, Rasen, Schäumen —

Ein Schäumen, Rafen, Tosen war's, Ohnmächtig gleichfalls wie die Wogen, Die kläglich brach der harte Fels, Wie ftolz sie auch herangezogen.

Mit Neid sah ich die Schiffe ziehn Borüber nach beglüdten Landen — Doch mich hielt das verdammte Schloß Gesesselt in verfluchten Banden.

#### VIII.

Bum Jagarus.

1.

Laß die heil'gen Parabolen, Laß die frommen Hypothesen — Suche die verdammten Fragen Ohne Umschweif uns zu lösen.

Barum schleppt sich blutend, elend, Unter Kreuzlast der Gerechte, Bahrend glücklich als ein Sieger Trabt auf hohem Roß der Schlechte?

Woran liegt die Schuld? Ift etwa Unser Herr nicht ganz allmächtig? Ober treibt er selbst den Unsug? Ach, das wäre niederträchtig.

Also fragen wir beständig, Bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft die Mäuler — Aber ist das eine Antwort?

2.

Es hatte mein Saupt die schwarze Frau Bartlich an's herz geschlossen; Ach! meine haare wurden grau, Bo ihre Thranen geflossen.

Sie tüßte mich lahm, sie tüßte mich trant, Sie tüßte mir blind die Augen; Das Mart aus meinem Rüdgrat trant Ihr Mund mit wildem Saugen.

Mein Leib ist jetzt ein Leichnam, worin Der Geist ist eingekerkert — Manchmal wird ihm unwirsch zu Sinn, Er tobt und rast und berserkert. Ohnmächtige Fluche! Dein schlimmster Fluch Wird teine Fliege tobten. Ertrage die Schickung, und versuch' Gelinde zu flennen, zu beten.

3.

Wie langfam triechet fie bahin, Die Zeit, die schauberhaste Schnede! Ich aber, ganz bewegunglos Blieb ich hier auf demfelben Flede.

In meine dunkle Zelle dringt Rein Sonnenstrahl, kein Hoffmungsschimmer; Ich weiß, nur mit der Kirchhofsgruft Bertausch' ich dies fatale Zimmer.

Biekleicht bin ich gestorben längst; Es sind vielleicht nur Sputgestalten Die Phantasieen, die des Nachts Im hirn den bunten Umzug halten. Es mögen wohl Gespenster sein, Altheidnisch gottlichen Gelichters; Sie wählen gern zum Tummelplat Den Schadel eines todten Dichters.

Die schaurig süßen Orgia, Das nächtlich tolle Geistertreiben, Sucht des Boeten Leichenhand Manchmal am Morgen aufzuschreiben.

4

Sinft fah ich viele Blumen blühen An meinem Beg; jedoch zu faul, Mich pflüdend nieder zu bemühen, Ritt ich vorbei auf ftolzem Gaul.

Jest, wo ich todessiech und elend, Jest, wo geschaufelt schon die Gruft, Oft im Gedachtniß höhnend, qualend, Sputt der verschmähten Blumen Duft. Besonders eine seuergelbe Biole brennt mir stets im Hirn. Bie reut es mich, daß ich dieselbe Nicht einst genoß, die tolle Dirn.

Mein Trost ist: Lethe's Wasser haben Noch jetzt verloren nicht die Macht, Das dumme Menschenberz zu laben Mit des Bergessens süßer Nacht.

5.

Ich fah sie lachen, sah sie lächeln, Ich sah sie ganz zu Grunde gehn; Ich hört' ihr Weinen und ihr Röcheln, Und habe ruhig zugesehn.

Leibtragend folgt' ich ihren Särgen, Und bis jum Kirchhof ging ich mit; Hernach, ich will es nicht verbergen, Speist' ich zu Mittag mit App'tit. Doch jest auf einmal mit Betrübnis Dent' ich ber längstverstorb'nen Schaar; Bie lodernd plögliche Berliebnis, Stürmt's auf im Herzen wunderbar!

Besonders sind es Juldens Thranen, Die im Gebachtniß rinnen mir; Die Wehmuth wird zu wildem Sehnen, Und Tag und Nacht ruf ich nach ihr! — —

Oft kommt zu mir die tobte Blume Im Fiebertraum; alsbann zu Muth In mir, als bote sie posthume Gewährung meiner Liebesgluth.

D zärkliches Phantom, umschließe Mich sest und sester, beinen Mund Drud ihn auf meinen Mund — versuße Die Bitterniß der legten Stund!

6.

Du warst ein blondes Jungfräulein, so artig, So niedlich und so tuhl — vergebens barrt' ich Der Stunde, wo dein Herze sich erschlösse, Und sich daraus Begeisterung ergösse —

Begeisterung für jene hohen Dinge, Die zwar Berftand und Prosa achten g'ringe, Für die jedoch die Edlen, Schönen, Guten Auf dieser Erde schwärmen, leiden, bluten.

Am Strand des Rheins, wo Rebenhügel ragen, Ergingen wir uns einst in Sommertagen. Die Sonne lachte; aus den liebevollen Relchen der Blumen Wohlgerüche quollen.

Die Burpurnelten und die Rosen sandten Uns rothe Russe, die wie Flammen brannten. Im kummerlichsten Ganseblumchen schien Ein iveales Leben auszublühn. Du aber gingest ruhig neben mir, Im weißen Atlastleib, voll Zucht und Zier, Als wie ein Mädchenbild gemalt von Netscher; Ein Herzchen im Corset wie'n Ceiner Gletscher.

7.

Bom Schöppenstuhle der Bernunft Bist du vollständig freigesprochen; Das Urtheil sagt: die Rleine hat Durch Thun und Reden nichts verbrochen.

Ja, stumm und thatlos standest du, Als mich verzehrten tolle Flammen — Du schürtest nicht, du sprachst kein Wort, Und doch muß dich mein Herz verdammen.

In meinen Träumen jede Nacht Rlagt eine Stimme, bie bezichtet Des bofen Willens bich, und fagt, Du habest mich zu Grund gerichtet. Sie bringt Beweis und Zeugniß bei, Sie schleppt ein Bunbel von Urkunden; Jedoch am Morgen, mit dem Traum, Ist auch die Klägerin verschwunden.

Sie hat in meines Herzens Grund Mit ihren Acten sich gestüchtet — Rur eins bleibt im Gedächtniß mir, Das ist: ich bin zu Grund gerichtet.

8.

Gin Wetterstrahl, beleuchtend ploglich Des Abgrunds Racht, war mir bein Brief; Er zeigte blendend hell, wie tief Dein Unglud ift, wie tief entsetzlich.

Selbst dich ergreift ein Mitgefühl! Dich, die in meines Lebens Wildniß So schweigsam standest, wie ein Bildniß, Das marmorschön und marmorkühl. D Gott, wie muß ich elend fein! Denn fie sogar beginnt zu sprechen, Aus ihrem Auge Thranen brechen, Der Stein sogar erbarmt fich mein!

Erschüttert hat mich, was ich sah! Auch du erbarm dich mein und spende Die Ruhe mir, o Gott, und ende Die schreckliche Tragödia.

9.

Die Gestalt der wahren Sphynx Beicht nicht ab von der des Beibes; Faselei ist jener Zusat Des betatten Löwenleibes.

Todesdunkel ist das Räthsel Dieser wahren Sphyng. Es hatte Kein so schweres zu errathen Frau Jokastens Sohn und Gatte. Doch jum Glüde kennt sein eignes Rathsel nicht das Frauenzimmer; Sprach' es aus das Lösungswort, Fiele diese Welt in Trümmer.

10.

Es figen am Rreuzweg brei Frauen, Sie grinsen und spinnen, Sie seufzen und sinnen; Sie sind gar häßlich anzuschauen.

Die erste trägt ben Roden, Sie breht bie Faben, Beseuchtet jeden; Deshalb ist bie hängelippe so troden.

Die zweite läßt tanzen die Spindel; Das wirbelt im Kreise, In brolliger Weise; Die Augen der Alten sind roth wie Zinde Es halt die dritte Barge In Handen die Schere, Sie summt Miserere; Die Rase ist spig, drauf sist eine Barge.

D fpute bich und zerschneibe Den Faben, ben böfen, Und laß mich genesen Bon biesem schredlichen Lebensleibe!

11.

Mich loden nicht die Himmelsauen Im Paradies, im sel'gen Land; Dort find' ich keine schönre Frauen Als ich bereits auf Erden sand.

Rein Engel mit den seinsten Schwingen Könnt' mir ersehen dort mein Weib; Auf Wolten sigend Psalmen singen, Bar' auch nicht just mein Zeitvertreib. O herr! ich glaub', es war das Beste, Du ließest mich in dieser Welt; heil' nur zuvor mein Leibgebreste, Und sorge auch für etwas Geld.

Ich weiß, es ist voll Sund' und Laster Die Welt; jedoch ich bin einmal Gewöhnt, auf diesem Erdpechpflaster Zu schlendern durch das Jammerthal.

Geniren wird bas Beltgetreibe Mich nie, benn selten geh' ich aus; In Schlafrod und Pantoffeln bleibe Ich gern bei meiner Frau zu Haus.

Las mich bei ihr! Hör' ich fie schwähen, Trinkt meine Seele die Musik Der holden Stimme mit Ergögen. So treu und ehrlich ist ihr Blick!

Gesundheit nur und Geldzulage Berlang' ich, Herr! O laß mich froh Hinleben noch viel schöne Tage Bei meiner Frau im statu quo!

#### IX.

### Die Sibelle.

Es tangt die schone Libelle Bohl auf des Baches Welle; Sie tangt daher, sie tangt dahin, Die schimmernde, slimmernde Gauklerin.

Gar mancher junge Rafer Thor Bewundert ihr Kleid von blauem Flor, Bewundert des Leibchens Emaille Und auch die schlanke Taille.

Gar mancher junge Rafer: Thor Sein Bischen Rafer: Berftand verlor; Die Buhlen sumsen von Lieb' und Treu, Bersprechen Holland und Brabant dabei. Die schöne Libelle lacht und spricht: "Holland und Brabant brauch' ich nicht, Doch sputet Euch, Ihr Freier, Und holt mir ein Fünkchen Feuer.

"Die Röchin tam in Bochen, Muß selbst mein Supplein tochen; Die Rohlen des Herdes erloschen sind — Holt mir ein Funtden Feuer geschwind."

Raum hat die Falsche gesprochen das Bor Die Käfer flatterten eilig fort. Sie suchen Feuer, und lassen bald Beit hinter sich den heimathwald.

Sie sehen Rerzenlicht, ich glaube In einer erleuchteten Gartenlaube; Und die Berliebten, mit blindem Muth Sturzen sie sich in die Kerzengluth.

Anisternd verzehrten die Flammen der Kerz Die Käfer und ihre liebenden Herzen; Die Einen büßten das Leben ein, Die Andern nur die Kügelein. O wehe bem Käfer, welchem verbrannt Die Flügel sind! Im fremden Land Muß er wie ein Burm am Boden triechen, Mit seuchten Insecten, die häßlich riechen.

Die schlechte Gefellschaft, bort man ihn klagen, Ift im Eril die schlimmste der Plagen. Bir mussen verlehren mit einer Schaar Bon Ungezieser, von Wanzen sogar,

Die uns behandeln als Kameraden, Beil wir im selben Schmute waten — Drob klagte schon der Schüler Birgil's, Der Dichter der Hölle und des Erils.

Ich denke mit Gram an die bessere Beit, Bo ich mit beslügelter Herrlichkeit Im Heimath : Ather gegautelt, Auf Sonnenblumen geschautelt,

Aus Rosentelchen Nahrung sog Und vornehm war, und Umgang pflog Mit Schmetterlingen von abligem Sinn, Und mit der Cicade, der Künstlerin — Jest sind meine armen Flügel verbrannt; Ich kann nicht zurud in's Baterland, Ich bin ein Burm, und ich verrede Und ich versaule im fremden Drede.

D, daß ich nie gesehen hätt' Die Wassersliege, die blaue Kokett' Mit ihrer seinen Taille — Die schöne, salsche Canaille! X.

## Simmelfahrt.

Der Leib lag auf der Todtenbahr, Jedoch die arme Seele war, Entriffen irdischem Getümmel, Schon auf dem Wege nach dem himmel.

Dort klopft' sie an die hohe Psorte, Und seuszte tief und sprach die Worte: Sanct Peter, komm' und schließe auf! Ich bin so müde vom Lebenslaus — Ausruhen möcht' ich auf seidnen Psühlen Im himmelreich, ich möchte spielen Mit lieben Englein Blindekuh Und endlich genießen Glüd und Ruh! Man hort Pantoffelgeschlappe jegund, Auch klirrt es wie ein Schlüsselbund, Und aus einem Gitterfenster am Thor Sanct Peters Antlig schaut hervor.

Er spricht: "Es tommen die Bagabunde, Bigeuner, Poladen und Lumpenhunde, Die Tagediebe, die Hottentotten — Sie tommen einzeln und in Rotten, Und wollen in den himmel hinein Und Engel werden und selig sein. Holla! Für Galgengesichter Bon eurer Art, für solches Gelichter Sind nicht erbaut die himmlischen Hallen — Ihr seid dem leidigen Satan verfallen. Fort, sort von hier! und trollt euch schnelle Zum schwarzen Psuble der ewigen Hölle" —

So brummt der Alte, doch kann er nicht Im Bolterton verharren, er spricht Gutmüthig am Ende die tröstenden Borte: "Du arme Seele, zu jener Sorte Halunken scheinft du nicht zu gehören — Ru! Ru! Ich will deinen Bunsch gewähren. Beil heute mein Geburtstag just Und mich erweicht barmherzige Lust — Renn' mir daher die Stadt und das Reich. Boher du bist; sag' mir zugleich,

Ob du vermählt warft? — Ch'liches Dulben Sühnt oft des Menschen ärgste Schulden; Sin Ch'mann braucht nicht in der Hölle zu schmoren, Ihn läßt man nicht warten vor himmelstboren,"

Die Seele antwortet: Ich bin aus Preußen, Die Baterstadt ist Berlin geheißen.
Dort rieselt die Spree, und in ihr Bette Pflegen zu wässern die jungen Kadette; Sie sließt gemüthlich über, wenn's regnet — Berlin ist auch eine schöne Gegend!
Dort bin ich Privatdocent gewesen, Und hab' über Philosophie gelesen — Mit einem Stistsfräulein war ich vermählt, Doch hat sie ost entseplich krakehlt, Besonders wenn im Haus kein Brodt — Drauf bin ich gestorben und bin jest tobt.

Sanct Peter rief: "D weh! o weh! Die Bhilosophie ist ein schlechtes Metier. Wahrhaftig, ich begreife nie, Warum man treibt Philosophie.
Sie ist langweilig und bringt nichts ein, Und gottlos ist sie obendrein; Da lebt man nur in Hunger und Zweisel, Und endlich wird man geholt vom Teusel. Gejammert hat wohl deine Kantuppe Oft über die magre Wassersuppe,

Boraus niemals ein Auge von Fett
Sie tröstend angelächelt hätt'
Run sei getrost, du arme Seele!
Ich habe zwar die strengsten Besehle,
Iedweden, der sich je im Leben
Mit Philosophie hat abgegeben,
Zumalen mit der gottlos deutschen,
Ich soll ihn schimpslich von hinnen peitschen
Doch mein Geburtstag, wie gesagt,
Ist eben heut, und sortgezagt
Sollst du nicht werden, ich schließe dir auf
Das himmelsthor, und jezo lauf'
Geschwind herein

"Jest bist du geborgen! Den ganzen Tag, vom frühen Morgen Bis Abends spät, kannst du spazieren Im Himmel herum, und träumend skaniren Auf edelsteingepskasterten Gassen.
Doch wisse, hier darsst du dich nie befassen Wit Philosophie; du würdest mich Compromittiren fürchterlich — Hörst du die Engel singen, so schneide Ein schiefes Gesicht verklärter Freude, — Hat aber gar ein Erzengel gesungen, Sei gänzlich von Begeistrung durchdrungen, Und sag ihm, daß die Malibran Riemals besessen in Sopran —

Auch applaubire immer die Stimm'
Der Cherubim und der Seraphim,
Bergleiche sie mit Signor Rubini,
Mit Mario und Tamburini —
Gieb ihnen den Titel von Excellenzen
Und knidre nicht mit Reverenzen.
Die Sänger, im himmel wie auf Erden,
Sie wollen alle geschmeichelt werden —
Der Weltcapellenmeister dier oben,
Er selbst sogar, hört gerne loben
Gleichfalls seine Werte, er hört es gern
Wenn man lobsinget Gott dem herrn,
Und seinem Preis und Ruhm ein Pfalm
Erklingt im dichten Weihrauchqualm.

"Bergiß mich nicht. Wenn dir die Pracht Des himmels einmal Langweile macht, So komm zu mir; dann spielen wir Karten. Ich kenne Spiele von allen Arten, Bom Lanzknecht dis zum König Pharo. Wir trinken auch — Doch Apropos! Begegnet dir von Ungefähr Der liebe Gott, und fragt dich: woher Du seieft? so sage nicht aus Berlin, Sag' lieber aus München oder aus Wien."

# XI.

# Die Wahlverlobten.

Du weinst und siehst mich an, und meinst, Daß du ob meinem Elend weinst — Du weißt nicht, Weib! dir selber gilt Die Thrän', die deinem Aug' entquillt.

D, sage mir, ob nicht vielleicht Zuweilen bein Gemuth beschiecht Die Ahnung, bie bir offenbart, Daß Schickalswille uns gepaart? Bereinigt, war uns Glud hienieden, Getrennt, nur Untergang beschieben.

Im großen Buche ftand geschrieben, Bir sollten uns einander lieben.

Dein Plat, er follt' an meiner Bruft sein, hier wär' erwacht bein Selbstbewußtsein; Ich hätt' dich aus dem Pflanzenthume Erlöst, emporgetüßt, o Blume, Empor zu mir, zum höchsten Leben — Ich hätt' dir eine Seel' gegeben.

Jest, wo gelöst die Rathsel sind, Der Sand im Stundenglas verrinnt — D weine nicht, es mußte sein — Ich scheibe, und du wellst allein; Du wellst, bevor du noch geblüht, Erlöschest, eh' du noch geglüht; Du stirbst, dich hat der Tod erfaßt, Bevor du noch gelebet hast.

Ich weiß es jest. Bei Gott! du bift es, Die ich geliebt. Wie bitter ist es, Benn im Momente bes Erkennens Die Stunde schlägt des ew'gen Trennens! Der Willomm ist zu gleicher Zeit Gin Lebewohl! Wir scheiden heut Auf immerdar. Rein Wiedersehn Giebt es für uns in himmelshöhn. Die Schönheit ist dem Staub verfallen, Du wirst zerstieben, wirst verhallen.

Biel anders ist es mit Poeten; Die kann der Tod nicht gänzlich tödten. Uns trisst nicht weltliche Bernichtung, Wir leben sort im Land der Dichtung, In Avalun, dem Feenreiche — Leb' wohl auf ewig, schöne Leiche!

### XII.

# Der Philauthrop.

Das waren zwei liebe Geschwister, Die Schwester war arm, ber Bruber war reich. Zum Reichen sprach die Arme: Gieb mir ein Stücken Brod.

Bur Armen sprach der Reiche: "Laß mich nur heut in Ruh. Heut geb' ich mein jährliches Gastmahl Den herren vom großen Rath.

"Der Eine liebt Schildfrotensuppe, Der Andre Ananas, Der Dritte ist gern Fasanen Mit Truffeln von Berigord. "Der Bierte speift nur Seefisch, Der Fünfte verzehrt auch Lachs, Der Sechste, ber frist Alles, Und trintt noch mehr bagu."

Die arme, arme Schwester Ging hungrig wieder nach Haus; Sie warf sich auf den Strohsack Und seufzte tief und starb.

Bir muffen alle sterben! Des Lobes Seuse trifft Um End' ben reichen, Bruber, Wie es die Schwester traf.

Und als der reiche Bruder Sein Stündlein kommen sah, Da schickt' er zum Rotare Und macht sein Testament.

Betrachtliche Legate Betam bie Geiftlichteit, Die Schulanstalten, bas große Mufeum fur Boologie. Mit edlen Summen bedachte Der große Testator zumal Die Judenbelehrungsgesellschaft Und das Taubstummen: Institut.

Er schentte eine Glode Dem neuen Sanct-Stephansthurm; Die wiegt fünshundert Centner Und ist vom besten Metall.

Das ist eine große Glode Und läutet spat und früh; Sie läutet zum Lob und Ruhme Des unvergeßlichen Manns.

Sie melbet mit eherner Zunge, Wie viel er Gutes gethan Der Stadt und seinen Mitburgern Bon jeglicher Confession.

Du großer Wohlthater ber Menschheit! Wie im Leben, soll auch im Lod Jedwede deiner Wohlthaten Berkunden die große Glod!! Das Leichenbegängniß wurde Gefeiert mit Brunt und Pracht; Es strömte berbei die Menge, Und staunte ebrfurchtsvoll.

Auf einem schwarzen Wagen, Der gleich einem Baldachin Mit schwarzen Straußseberbüscheln Gezieret, ruhte der Sarg.

Der stropte von Silberblechen Und Silberftiderein; Es machte auf schwarzem Grunde Das Silber ben schönsten Effect.

Den Bagen zogen sechs Rosse, In schwarzen Deden vermummt; Die fielen gleich Trauermanteln Bis zu ben hufen hinab.

Dicht hinter bem Sarge gingen Bebiente in schwarzer Livree, Schneeweiße Schnupftucher haltend Bor bem tummerrothen Gesicht. Sammtliche Honoratioren Der Stadt, ein langer Zug Bon schwarzen Paradekutschen, Wadelte hinten nach.

In diesem Leichenzuge, Bersteht sich, befanden sich auch Die herren vom hohen Rathe, Doch waren sie nicht complet.

Es fehlte Jener, der gerne Fasanen mit Trüffeln aß; Bar turz vorher gestorben An einer Indigestion.

### XIII.

# Die Sannen der Verliebten.

(Eine mabre Gefchichte, nach altern Documenten wiebererzählt und aufe neue in fcone beutiche Reime gebracht)

Der Käfer saß auf dem Zaun, betrübt; Er hat sich in eine Fliege verliebt.

Du bift, o Fliege meiner Seele, Die Gattin, die ich auserwähle.

heirathe mich und sei mir hold! Ich hab' einen Bauch von eitel Gold.

Mein Ruden ift eine wahre Pracht; Da flammt ber Rubin, da glanzt der Smaragd.

O daß ich eine Rarrin war'! Ein'n Kafer nehm' ich nimmermehr.

Mich lockt nicht Golb, Rubin und Smaragb; 3ch weiß, daß Reichthum nicht glucklich macht.

Nach Ibealen schwärmt mein Sinn, Weil ich eine stolze Fliege bin. —

Der Rafer flog fort mit großem Gramen; Die Fliege ging ein Bad gu nehmen.

Wo ift benn meine Magd bie Biene, Das fie beim Bafchen mich bebiene;

Daß fie mir streichle die seine Saut, Denn ich bin eines Rafers Braut.

Wahrhaftig, ich mach' eine große Partie; Biel schöneven Käfer gab es nie.

Sein Ruden ist eine wahre Pracht; Ba flammt der Rubin, da glanzt der Smaragd.

Sein Bauch ift gulben, hat noble Buge; Bor Reib wird berften gar manche Schmeiffliege.

Spute bich, Bienchen, und frifir' mich, Und schnüre die Taille und parfümir' mich;

Reib' mich mit Roseneffenzen, und gieße Lavenbelöl auf meine Füße,

Damit ich gar nicht stinken thu', Wenn ich in des Bräut'gams Armen ruh'.

Schon flirren heran die blauen Libellen, Und huldigen mir als Chrenmamfellen.

Sie winden mir in den Jungfernkrang Die weiße Blüthe der Bomerang'.

Biel Mufilanten find eingeladen, Auch Sangerinnen, vornehme Cicaden.

Rohrbommel und horniß, Bremfe und hummel, Die follen trompeten und schlagen die Trummel;

Sie sollen aufspielen jum hochzeitseft — Schon tommen bie bunt beflügelten Gaft',

Schon tommt die Familie, geput und munter; Gemeine Insecten find viele darunter.

Heuschrecken und Wespen, Muhmen und Basen, Sie tommen heran — Die Trompeten blasen.

Der Pastor Maulwurf im schwarzen Ornat, Da tommt er gleichfalls — es ist schon spat.

Die Gloden läuten, bim:bam, bim:bam — Bo bleibt mein liebster Brautigam? — —

Bim-bam, bim-bam, klingt Glodengelaute, Der Braut'gam aber flog fort in's Beite.

Die Gloden läuten, bim-bam, bim-bam — Bo bleibt mein liebster Bräutigam?

Der Bräutigam hat unterbessen Auf einem fernen Disthaufen gesessen.

Dort blieb er sitzen sieben Jahr, Bis daß die Braut versaulet war.

### XIV.

### Mimi.

Bin tein sittsam Bürgertätzchen, Richt im frommen Stubchen spinn' ich. Auf bem Dach, in freier Luft, Eine freie Rape bin ich.

Benn ich sommernächtlich schwärme, Auf dem Dache, in der Kühle, Schnurrt und knurrt in mir Musik, Und ich singe was ich fühle.

Also spricht sie. Aus dem Busen Bilde Brautgesänge quellen, Und der Bohllaut lock herbei Alle Katerjunggesellen. Alle Raterjunggesellen, Schnurrend, knurrend, alle kommen, Mit Mimi zu musiciren, Liebelechzend, lustentglommen.

Das sind teine Birtuosen, Die entweiht jemaks für Lohngunst Die Musik, sie blieben stets Die Apostel heil'ger Kontunst.

Brauchen teine Instrumente, Sie sind selber Bratsch und Möte; Eine Baule ist ihr Bauch, Ihre Nasen sind Trompeter.

Sie erheben ihre Stimmen Zum Concert gemeinsam jeho; Das sind Fugen, wie von Bach Ober Guido von Arezzo.

Das find tolle Symphonien, Bie Capricen von Beethoven Ober Berlig, ber wird Schnurrend, fnurrend, übertroffen. Bunderbare Macht der Tone! Bauberklänge sonder Gleichen! Sie erschüttern selbst den himmel Und die Sterne dort erbleichen.

Benn sie bort die Zauberklange, Benn sie bort die Bundertone, So verhüllt ihr Angesicht Mit dem Bolkenstor Selene.

Nur das Lästermaul, die alte Brima-Donna Bhilomele Rümpst die Nase, schnupst und schmäht Mimi's Singen — kalte Seele!

Doch gleichviel! Das musiciret, Trop dem Netde der Signora, Bis am Horigont erscheint Rosig lächelnd Fee Aurora.

# XV.

# Onter Math.

Laß bein Grämen und bein Schämen! Werbe ked und fordre laut, Und man wird sich dir bequemen, Und du führest heim die Braut.

Birf bein Gold ben Musikanten, Denn bie Fiebel macht bas Fest; Kuffe beine Schwiegertanten, Denkst bu gleich: hol' euch die Best!

Rebe gut von einem Fürsten Und nicht schlecht von einer Frau; Knidre nicht mit beinen Würsten, Benn du schlachtest eine Sau. Ift die Kirche dir verhaßt, Thor, Desto öster geh' hinein; Zieh' den Hut ab vor dem Pastor, Schick' ihm auch ein Fläschchen Wein.

Fühlst du irgendwo ein Juden, Krape bich als Ehrenmann; Benn bich beine Schuhe bruden, Nun, so zieh' Pantosseln an.

Hat versalzen dir die Suppe Deine Frau, bezähm' die Buth, Sag' ihr lächelnd: Süße Buppe, Alles was du kochst, ist gut.

Trägt nach einem Shwal Verlangen Deine Frau, so tauf ihr zwei; Kauf ihr Spizen, goldne Spangen Und Juwelen noch dabei.

Birft du diesen Rath exproben, Dann, mein Freund! genießest du Einst das himmelreich dort oben, Und du hast auf Erden Rub'.

# Erinnerung

Baisentinder, 311 Ballen fromm und Tragen alle blaue 2 Haben alle rothe Ba D, die hübschen Ba

Jeber sieht sie an i Und die Büchse klingel Bon geheimen Baterhan Rießen ihnen reiche Si D, die hübschen Baisen Schmuhichen wirft verschäunten Blids Ginen Thaler in die Buchs —
Denn er hat ein Herz — und heiter Schleppt er seinen Zwerchsad weiter. D, die hübschen Waisenkinder!

Ginen goldnen Louisd'or Giebt ein frommer Herr; zwor Gudt er in die Himmelshohe, Ob der liebe Gott ihn siche? D, die hübschen Batsenkinder!

Ligenbrüder, Arbeitsleut', Haustnecht', Küper, feiern heut; Berden manche Flasche leeren Auf bas Bohlsein vieser Gören — D, die hübschen Waisentinder!

Schutgottin hammonia Folgt bem Zug incognita, Stolz bewegt sie bie enormen Massen ihrer hintern Formen — D, die hübschen Baisenkhider!

#### XVIII.

# Jung-Raterverein für Poefie-Mufik.

Der philharmonische Katerverein Bar auf dem Dache versammelt heut Racht — doch nicht aus Sinnenbrunkt; Da ward nicht gebuhlt und gerammelt.

Es paßt tein Sommernachthochzeitstraum, Es passen nicht Lieber ber Minne Bur Binterjahrzeit, zu Frost und Schnee; Gefroren war jede Rinne.

Auch hat überhaupt ein neuer Seist Der Kagenschaft sich bemeistert; Die Jugend zumal, der Jung-Rater ist Kur höheren Ernst begeistert.

Die alte frivole Generation Berröchelt; ein neues Bestreben, Sin Kagenfrühling der Boeste Regt sich in Kunkt und Leben. Der philharmonische Raterverein, Er lehrt zur primitiven Kunstlosen Toulunft jest zurud, Zum schnauzenwüchsig Raiven.

Er will die Boessemustel, Rouladen ohne Exiller, Die Instrumentals und Bocatpoesse, Die leine Musik ist, will er.

Er will die Hetrschaft des Genies, Das freilich manchmal Kümpert, Doch in der Kunft oft undewußt Die höchste Staffel erklimpert.

Gr hulbigt dem Genie, das fich Richt von der Ratur entfernt hat, Sich nicht mit Gelehrsamteit bruften will Und wirklich auch nichts gelernt hat.

Dies ist das Programm des Ratervereins, Und voll von diesem Streben hat er sein erstes Winterconcert heut' Nacht auf dem Dache gegeben.

# XVIII.

# Jung-Raterverein für Poefie-Mufik.

Der philharmonische Katerverein Bar auf dem Dache versammelt Heut Racht — doch nicht aus Sinnenbrunk; Da ward nicht gebuhlt und gerammelt.

Es paft tein Sommernachthochzeitstraum, Es paffen nicht Lieber ber Rinne Bur Winterjahrzeit, zu Frost und Schnee; Gefroren war jede Rinne.

Auch hat überhaupt ein neuer Geist Der Ragenschaft sich beweistert; Die Jugend zumal, der Jung:Rater ist Für höheren Ernst begeistert.

Die alte frivole Generation Berröchelt; ein neues Bestreben, Sin Ragenfrühling der Boeste Regt sich in Kunft und Leben.

١

Der philharmonische Raterverein, Er lehrt zur primitiven Kunstlosen Toulunst jest zurud, Bum schnauzenwüchsig Raiven.

Er will die Poessemusik, Rouladen ohne Exiller, Die Instrumentals und Bocalpoesse, Die keine Musik ist, will er.

Er will die Herrschaft des Genies, Das freilich manchmal Kümpert, Doch in der Kunst oft undewußt Die höchste Stassel erklimpert.

Er huldigt dem Genie, das sich Richt von der Ratur entfernt hat, Sich nicht mit Gelehrsamteit brüften will Und wirklich auch nichts gelernt hat.

Dies ist das Programm des Ratervereins, Und voll von diesem Streben Hat er sein erstes Winterconcert Heut' Nacht auf dem Dache gegeben. Doch schrecklich war bie Execution Der großen Joee, ber pomposen — Häng' dich, mein theurer Berlioz, Daß bu nicht babei gewesen!

Das war ein Charivari, als ob Einen Kuhschwanzhopfaschleifer Plöglich aufspielten, branntweinberauscht, Drei Dugend Dubelsachpfeifer.

Das war ein Tauhu-Bauhu, als ob In der Arche Rod anfingen Sammtliche Thiere unisono Die Sündsluth zu besingen.

D, welch ein Krachzen und Heulen und Kn Belch ein Miau'n und Gegröhle! Die alten Schornsteine stimmten ein Und schnauften Kirchenchorale.

Bumeist vernehmbar war eine Stimm', Die freischend zugleich und matte Bie einst die Stimme ber Sontag war, Als sie teine Stimme mehr hatte.

Das tolle Concert! Ich glaube, es ward Ein großes Lebeum gefungen, Zur Feier des Siegs, den über Bernunft Der frechste Wahnsinn errungen.

Bielleicht auch ward vom Katerverein Die große Oper probiret, Die Ungarns größter Pianist Für Charenton componiret.

Es hat bei Tagesanbruch erft Der Sabbath ein Ende genommen; Sine schwangere Köchin ist dadurch Zu früh in die Wochen gekommen.

Die sinnebethorte Bochnerin hat gang bas Gebächtniß verloren; Sie weiß nicht mehr, wer ber Bater ift Des Kindes, bas sie geboren.

War es ber Peter? War es ber Paul? Sag', Life, wer ist ber Bater? Die Lise lächelt verklart und spricht: D List! bu himmlischer Kater!

### XIX.

# Sans shue Sand.

Leb wohl, mein Weib, sprach Hans shne Land, Mich rufen hohe Zwede; Ein andres Waidwert harret mein, Ich schieße jest andre Bode.

Ich laß dir mein Jagdhorn zurud, du kannst Mit Tuten, wenn ich entfernet, Die Zeit vertreiben; du hast ja zu Haus Das Posthorn blasen gelernet.

Ich las bir auch meinen hund zurück, Daß er bie Burg behüte; Mich selbst bewache mein deutsches Bolt Mit pubeltreuem Gemüthe. Sie bieten mir an die Raisertron', Die Liebe ist taum zu begreisen; Sie tragen mein Bild in ihrer Brust Und auf den Tabackspfeisen.

Ihr Deutschen seid ein großes Boll, So simpel und boch so begabet! Man sieht Euch wahrhaftig nicht an, daß Ihr Das Bulver ersunden habet.

Richt Kaiser, Bater will ich Euch sein, Ich werbe Euch glüdlich machen — O schöner Gebanke! er macht mich so stolz, Als war' ich die Mutter der Gracchen.

Richt mit dem Berstand, nein, mit dem Gemuth Bill ich mein Bolf regieren; Ich bin tein Diplomaticus Und kann nicht politisiren.

Ich bin ein Jäger, ein Mensch der Ratur, Im Walde aufgewachsen Mit Gemsen und Schnepsen, mit Rehbod und Sau, Ich mache nicht Worte, nicht Faxen. Ich tobre durch teine Broclamation, Durch teinen gedruckten Lockwisch; Ich sage: Mein Boll, es fehlt der Lachs, Begnüge dich heut mit dem Stockfisch.

Gefall' ich dir nicht als Kaiser, so nimm Den ersten besten Lausangel. Ich habe zu essen auch ohne dich, Ich litt in Tyrol nicht Mangel.

So red' ich; doch jest, mein Beib, leb' woh Ich kann nicht länger weilen; Des Schwiegervaters Postillon Erwartet mich schon mit den Gäulen.

Reich mir geschwind die Reisemut' Mit dem schwarz-roth-goldnen Bande — Bald siehst du mich mit dem Diadem Im alten Kaiser-Gewande.

Bald schaust du mich in dem Pluvial, Dem Purpurtalar, dem schönen, Den weiland dem Kaiser Otto geschenkt Der Sultan der Sarazenen. Darunter trag ich bie Dalmatica, Borin gestickt mit Juwelen Ein Zug von fabelhaftem Gethier, Bon Löwen und Rameelen.

Ich trage die Stola auf der Bruft, Die ist gezieret bedeutsam Mit schwarzen Ablern im gelben Grund; Die Tracht ist außerst Neidsam.

Leb' wohl! Die Nachwelt wird sagen, daß ich Berdiente, die Krone zu tragen — Ber weiß? Die Nachwelt wird vielleicht halt gar nichts von mir sagen.

### XX.

# Crinnerung aus Arahwinkels Schrechenutage

Wir Hüngermeister und Senat, Wir haben solgendes Mandat Stadtockterlichst an alle Classen Der treuen Bürgerschaft erlassen.

Auslander, Fremde, sind es meist, Die unter uns gesät den Geist Der Rebellion. Dergleichen Sünder, Gottlob! sind selten Landeskinder.

Auch Gottesläugner sind es meist; Wer sich von seinem Gotte reißt, Wird endlich auch abtrunnig werden Bon seinen irdischen Behörden. Der Obrigleit gehorchen, ist Die erste Pflicht für Jub' und Christ. Es schließe jeder seine Bude Sobald es dunkelt, Christ und Jude.

Bo ihrer drei beisammen stehn, Da foll man auseinander gehn. Des Rachts soll niemand auf den Gassen Sich ohne Leuchte sehen lassen.

Es liefre seine Waffen aus-Ein jeder in dem Gilbenhaus; Auch Munition von jeder Sorte Bird deponirt am selben Orte.

Wer auf der Straße raifonniet, Wird unverzüglich fühllet; Das Raifonniren durch Geberden Soll gleichfalls hart bestrast werden.

Bertranet Eurem Magistrat, Der fromm und liebend schützt den Staat – Durch huldreich hochwohlweises Walten; Euch ziemt es, stets das Maul zu halten.

### XXI.

### Die Andiens.

(Gine alte Sabel.)

Ich laß nicht die Kindlein, wie Pharas, Ersaufen im Rilstromwasser; Ich din auch kein Herodestyrann, Kein Kinderabschlachtenlasser.

Ich will, wie einst mein heiland that, Am Anblid ber Kinder mich laben; Laß zu mir tommen die Kindlein, zumal Das große Kind aus Schwaben.

So sprach ber König; ber Kämmerer lief, Und kam zurüd und brachte Herein das große Schwabentind, Das seinen Diener machte.

#### 201

Der König sprach: Du bist wohl ein Schwab? Das ist just leine Schande. Gerathen! erwiedert der Schwab', ich bin Geboren im Schwabenlande.

Stammst du von den steben Schwaben ab? Frug jener. Ich thu abstammen Rur von einem einz'gen, erwiedert der Schwab', Doch nicht von allen zusammen.

Der König frug ferner: Sind dieses Jahr Die Knödel in Schwaben gerathen? Ich danke der Nachstrag', antwortet der Schwab', Sie sind sehr gut gerathen.

Habt ihr noch große Manner? frug Der König. Im Augenblide Fehlt es an großen, erwiedert der Schwab', Wir haben jest nur dide.

Hat Menzel, frug weiter ber König, seitbem Roch viel Maulschellen erhalten? Ich danke der Rachfrag', erwiedert der Schwab', Er hat noch genug an den alten. Der König sprach: Du bist nicht so bunun, Als wie du aussiehst, mein Holder. Das tommt, exwiedert der Schwad', weil mich In der Wiege vertauscht die Kobalder.

Der König sprach: Es pflegt der Schwab' Sein Baterland zu lieben — Rum sage mir, was hat vich sort Aus beiner Heimath getvieben?

Der Schwabe antwortet: Lagtäglich gab's Nur Sauerfraut und Rüben; Hat' meine Mutter Fleisch gelocht, So war' ich dort geblieben.

Erbitte dir eine Gnade, sprach Der König. Da kniete nieder Der Schwabe und rief: D geben Sie, Sire, Dem Bolle die Freiheit wieder!

Der Mensch ist frei, es hat die Ratur Ihn nicht geboren zum Knechte — O geben Sie, Sire, dem deutschen Bolt Zurüd seine Meuschenrochte! Der König stand erschüttert tief — Es war eine schöne Scene; — Mit seinem Rodarmel wischte sich Der Schwab' aus dem Auge die Thräne.

Der König sprach endlich: Ein schöner Traum! — Leb wohl, und werde gescheiter; Und da du ein Somnambülericht, So geb' ich dir zwei Begleiter,

Zwei sichre Genbarmen, die sollen bich Bis an die Grenze führen — Leb wohl! ich muß zur Barade gehn, Schon hör' ich die Trommel rühren.

So hat die rührende Audienz Ein rührendes Ende genommen. Doch ließ der König seitdem nicht mehr Die Kindlein zu sich kommen.

## XXII.

#### Asbes I.

Im Jahre acht und vierzig hielt, Bur Zeit der großen Erhigung, Das Parlament des deutschen Bolls Zu Frankfurt seine Sigung.

Damal's ließ auch auf bem Römer bort Sich sehen die weiße Dame, Das unheilkundende Gespenst; Die Schaffnerin ist sein Name.

Man fagt, sie lasse sich jedesmal Des Nachts auf dem Kömer sehen, So oft einen großen Narrenstreich Die lieben Deutschen begehen. Dort sah ich fie selbst um jene Zeit Durchwandeln die nächtliche Stille Der öben Gemächer, wo aufgehäuft Des Mittelalters Gerülle.

Die Lampe und ein Schlüffelbund hielt sie in ben bleichen handen; Sie schloß die großen Truben auf Und die Schränke an den Wanden.

Da liegen die Raiser-Insignia, Da liegt die goldne Bulle, Der Scepter, die Krone, der Apsel des Reichs Und manche ähnliche Schrulle.

Da liegt bas alte Kaiser: Ornat, Berblichen purpurner Blunder, Die Garderobe des deutschen Reichs, Berrostet, vermodert jezunder.

Die Schaffnerin schüttelt wehmuthig das Haupt, Bei diesem Anblick, doch plötlich Mit Widerwillen rust sie aus: Das Alles stinkt ensetlich! Das Alles stinkt nach Mänsebred, Das ist versault und verschimmelt, Und in dem stolzen Lumpenkram Das Ungezieser wimmelt.

Bahrhaftig, auf diesem Hermelin, Dem Krönungsmantel, bem alten, Haben die Kapen bes Römerquartiers Ihr Wochenbett gehalten.

Da hilft kein Ausklopfen! Daß Gott sich erbari Des kunftigen Raifers! Wit Fishen Wird ihn der Arönungsmantel gewiß Auf Lebenszeit versehen.

Und wisset, wenn es den Kaiser juckt, So mussen die Bölter sich tragen — D Deutsche! Ich fürchte, die fürstlichen Flob', Die tosten Guch manchen Bagen,

Jedoch wozu noch Kaiser und Floh'? Berrostet ist und vermodert Das alte Costum — Die neue Zeit Auch neue Röcke sobert. Mit Recht sprach auch ber bentsche Boet Zum Rothbart im Koffhäuser: "Betracht' ich die Sache ganz genau, So brauchen wir gar keinen Kaiser!"

Doch wollt Ihr burchaus ein Kaiserthum, Wollt Ihr einen Raiser füren, Ihr lieben Dentschen! last Guch nicht Bon Geist und Ruhm verführen.

Erwählet kein Patriziertind, Erwählet Einen vom Plebse, Erwählt nicht den Juchs und nicht den Leu, Erwählt den dummsten der Schöpse.

Erwählt den Sohn Colonias, Den dummen Kobes von Cöllen; Der ist in der Dummheit sast ein Genie, Er wird sein Bolt nicht prellen.

Ein Klot ist immer ber beste Monarch, Das zeigt Aesop in ber Fabel; Er frist uns armen Frösche nicht, Wie der Storch mit dem langen Schnabel.

Er hat ein weiches

Der Krämerstolj Doch an die Brust Der Wertstatt warf Und ward die Blum

Die Brüder der H Erwählten zum Spred Er theilte mit ihnen i Sie waren voll seines

Sie rühmten, daß e Auf Universitäten, Und Bücher schrieb aus Ganz ohne Facultäten. Sleichfalls sein Seift, sein Denten blieb Sanz frei vom Einfluß abstracter Philosophie — Er blieb Er selbst! Der Robes ist ein Charatter.

In seinem schönen Auge glanzt Die Thrane, die stereotype; Und eine dide Dummheit liegt Beständig auf seiner Lippe.

Er schwätzt und flennt und flennt und schwätzt, Worte mit langen Ohren! Gine schwangere Frau, die ihn reden gehört, hat einen Gfel geboren.

Mit Bucherschreiben und Striden vertreibt Er seine mußigen Stunden; Es haben die Strumpse, die er gestrickt, Sehr großen Beisall gefunden.

Apoll und die Musen muntern ihn auf, Sich ganz zu widmen dem Striden — Sie erschrecken, so oft sie in seiner Hand Ginen Gänsetiel erblicken.

1

Das Striden mahnt an die alte Beit Der Funten. Auf ihren Bachtpoften Standen sie stridend — die helden von Coln, Sie ließen die Cifen nicht vosten.

Wird Robes Raifer, so rust er gewiß Die Funken wieder ins Leben. Die tapsere Schaar wird seinen Thron Als Raisergarde umgeben.

Bohl möcht' ihn gelüsten, an ihrer Spig' In Frankreich einzubringen, Elfaß, Burgund und Lothringer-Land An Deutschland zurückzubringen.

Doch fürchtet nichts, er bloibt zu haus; hier fesselt ihn friedliche Sendung, Die Aussührung einer hohen Idee, Des Colner Doms Vollendung.

Ist aber der Dom zu Ende gebaut, Dann wird sich der Robes erbosen Und mit dem Schwerte in der Hand Bur Rechenschaft ziehn die Franzosen.

#### 211

Er nimmt ihnen Elfaß und Lethrisgen ab, Das fie dem Reiche entwendet, Er zielst auch siegneich nach Brugund — Sobald der Dom vollendet.

Ihr Deutschel bleibt Ihr bei Guren Sinn, Wollt Ihr burchaus einen Raiser, So sei es ein Carnevalstaiser von Colon. Und Robes der Erste heiß' er!

Die Goden des Colner Faschingvereins, Mit Ningelnden Schellentappen, Die sollen seine Minister sein; Er rrage den Strichtrumpf im Wappen.

Der Drides sei Kanzler, und nenne sich Graf Drides von Drideshausen; Die Staatsmaitresse Marizebill, Die soll den Kaiser lausen.

In seiner guten, heil'gen Stadt Coln Wird Robes residiren — Und horen die Colner die frohe Mar, Sie werden illuminiren. Die Gloden, die eisernen Humbe der Luft, Erheben ein Freudengebelle, Und die heil'gen drei Kön'ge aus Morgenland Erwachen in ihrer Capelle.

Sie treten hervor mit dem Klappergebein, Sie tänzeln vor Wonne und springen. Halleluja und Kyrie Eleison hor' ich sie singen. — —

So sprach das weiße Rachtgespenst, Und lachte aus voller Reble; Das Echo scholl so schauerlich Durch alle die hallenden Sale.

### XIII.

# Epileg.

Unfer Grab erwarmt ber Ruhm. Thorenworte! Narrenthum! · Gine befre Barme giebt Eine Ruhmagb, die verliebt Uns mit biden Lippen füßt Und beträchtlich riecht nach Mift. Gleichfalls eine befre Barme Barmt bem Menichen bie Gebarme, Wenn er Glubwein trinkt und Bunich Ober Grog nach herzenswunsch In ben niedrigsten Spelunten, Unter Dieben und Salunten, Die bem Galgen find entlaufen, Aber leben, athmen, schnaufen, Und beneibenswerther find, Mls ber Thetis großes Rinb -

Der Pelide sprach mit Recht: Leben wie der ärmste Knecht In der Oberwelt ist besser, Als am stygischen Gewässer Schattensührer sein, ein Heros, Den besungen selbst Homeros.

# III.

Die Gotter im Eril.

`

. .

## Die Götter im Eril.

Schon in meinen früheften Schriften besprach ich die Idee, welcher die nachfolgenden Mittheilungen entsprossen. Ich rede nämlich hier wieder von der Umwandlung in Dämonen, welche die griechischerdmischen Gottheiten erlitten haben, als das Christenthum zur Oberherrschaft in der Welt gelangte. Der Bollsglaube schried jenen Göttern jest eine zwar wirkliche, aber vermaledeite Existenz zu, in dieser Ansicht ganz übereinstimmend mit der Lehre der Kirche. Lettere erklärte die alten Götter keineswegs, wie es die Philosophen gethan, für Chimären, für Ausgeburten des Lugs und des Irrthums, sondern sie hielt sie vielmehr für böse

Beifter, welche burch ben Sieg Chrifti vom Licht gipfel ihrer Dacht gestürzt, jest auf Erden, im Dunkel alter Tempeltrummer ober Baubermalber, ihr Befen trieben und die schwachen Christenmenschen, die fich hierhin verirrt, durch ihre verführerischen Teufelstunfte, durch Bolluft und Schönheit, besonders durch Tange und Befang, aum Abfall verlodten. Alles was auf diefes Thema Bezug bat, die Umgestaltung der alten Raturenlte in Satunsbienft und des heldnischen Beiefterthums in Begevei, Diefe Berteuffung Der Sotter, habe ich fowohl im zweiten wie im beitten Theile des "Salon" unumwunden besprochen, und ich glaube mich jest um so mehr jeder weitern Besprechung überheben ju tonnen, ba feitbem viele andre Schriftsteller, sowohl ber Spur meiner Andeutungen folgend, als auch angeregt durch Die Binte, welche ich über die Bichtigfeit des Gegenftandes ertheilt, jenes Thema viel weitläufiger, umfaffender und grandlicher als ich behandelt baben. Wenn fie bei diefer Belegenheit nicht ben Ramen des Autors erwähnt, der fich das Berbienft der

Initiative erworben, fo mar biefes gewiß eine Bergeflichleit von geringem Belange. 3ch felbft will einen folden Anspruch nicht fehr boch aufchlagen. In der That, es ist wahr, das Thema, das ith aufs Tapet brachte, war feine Renigseit; aber es bat mit foldem Bulgariftren alter Ibeen immer diefelbe Bewandtnik, wie mit dem Ei des Columbus, Jeber hat die Sache gewußt, aber keiner hat fie gefagt. Ja, was ich fagte, war teine Movität, und befand sich längst gebruckt in ben ehrwärdigen Assianten und Quartunten der Compisatoren und Antiquare, in biefen Ratatomben ber Gelehrfamteit, wo zuweilen mit einer granenbaften Sommetrie, Die noch weit schrecklicher ift als wufte Billfur, die beterogenften Gedantentnochen aufgeschichtet - Auch geftebe ich, bag ebenfalls moberne Belebete bas es wahnte Thema behaudelt; aber fie haben es fogue fagen eingefargt in die bolgernen Mumientaften ihrer confusen und abstracten Biffenschaftsfprache. die das große Bublicum nicht entziffern kann und für ägpptische Sieroglyphen halten burfte. folden Gruften und Beinhaufern habe ich ben Gedanken wieder zum wirklichen Leben heraufbeschworen, durch die Zaubermacht des allgemein verständlichen Wortes, durch die Schwarzkunst eines gesunden, klaren, volksthümlichen Stiles!

Doch ich tehre gurud zu meinem Thema, deffen Grundidee, wie oben angedeutet, hier nicht weiter erortert werden foll. Rur mit wenigen Worten will ich den Leser darauf aufmertsam machen, wie die armen alten Götter, von welchen oben die Rede, zur Zeit des definitiven Sieges des Chriftenthums, also im britten Jahrbundert, in Berlegenbeiten geriethen, die mit alteren traurigen Buftanden ihres Götterledens die größte Analogie boten. befanden fich nämlich jest in dieselben betrübsamen Rothwendigkeiten verset, worin fie fich schon weiland befanden, in jener uralten Beit, in jener revolutionairen Epoche, als die Titanen ans dem Gewahrsam des Orcus heraufbrachen und, den Belion auf den Offa thurmend, den Olymp erfletterten. Sie mußten damals schmäblich flüchten, die armen Gotter, und unter allerlei Bermummungen verbargen fie fich bei uns auf Erden. Die meiften begaben fich nach Aegypten, wo fie ju großerer Sicherheit Thiergestalt annahmen, wie manniglich In derfelben Beife mußten die armen befannt. Beidengötter wieder die Flucht ergreifen und unter allerlei Bermummungen in abgelegenen Berfteden ein Untertommen fuchen, als ber mabre Berr ber fein Rreugbanner auf die Simmelsburg pflanate, und die ikonoklastischen Beloten, die fcmarze Bande der Monche, alle Tempel brachen und die verjagten Gotter mit Feuer und fluch verfolgten. Biele diefer armen Emigranten, die gang ohne Obdach und Ambrofia maren, mußten jest zu einem burgerlichen Sandwerte greifen, um wenigstens bas liebe Brod zu erwerben. Unter folchen Umftanden mußte mancher, beffen beilige Saine confiscirt waren, bei uns in Deutschland als Golgbader taglohnern und Bier trinten ftatt Reftar. Apollo scheint fich in dieser Noth dazu bequemt zu haben, bei Viehzüchtern Dienste zu nehmen, und wie er einst die Rube des Admetos weidete, fo lebte er jest als hirt in Niederöfterreich, wo er aber, verdächtig geworden durch sein schönes Singen.

von einem gelehrten Dond als ein alter ganberiider Geidengett erfannt, den geiftlichen Gerichten überliefert wurde. Auf der gotter geftand er, bas er der Gott Apollo fei. Bor feiner Sinrichtung bat er auch, man möchte ihm nur noch einmal erlauben, auf ber Bither zu spielen und ein Lied gu fingen. Er spielte aber fo bergrübtend und fang so bezandernd, und mar dabei so schon von Angeficht und Leibesgestalt, daß alle Frauen weinten, ig viele durch solche Rübrung später erfrankten. Rach einiger Zeit wollte man ihn aus seiner Gruft wieder hervorziehen, um ihm einen Pfahl durch den Leib gu ftogen, in ber Meinung, er muffe ein Bampor gewesen sein, und die ertranften Framen wurden burch folches probate Sausmittel genefen; aber man fand bas Grab leer.

Ueber die Schickfale des alten Kriegsgottes Mars, seit dem Siege der Christen, weiß ich nicht viel zu vermelden. Ich dim nicht abgeneigt zu glauben, daß er in der Feudalzeit das Faustrecht benutzt haben mag. Der lange Schimmelpennig, Resse des Scharfrichters von Münster, begegnet

ihm zu Bologna, wo sie eine Unterredung hatten, die ich an einem andern Orte mittheilen werde. Einige Zeit vorher diente er unter Frondsberg in der Eigenschaft eines Landsknechtes, und war zugegen bei der Erstürmung von Rom, wo ihm gewiß bitter zu Muthe war, als er seine alte Lieblingspladt und die Tempel, worin er selbst verehrt worden, so wie auch die Tempel seiner Berwandten, so schmählich verwüsten sah.

Beffer als dem Mars und dem Apollo war es, nach der großen Retirade, dem Gotte Bacchus ergangen, und die Legende erzählt Folgendes:

In Tyrol giebt es sehr große Seen, die von Baldungen umgeben, deren himmelhohe Bäume sich prachtvoll in der blauen Fluth abspiegeln. Baum und Wasser rauschen so geheimnisvoll, daß einem wunderlich zu Sinne wird, wenn man dort einsam wandelt. An dem User eines solchen Sees stand die Hütte eines jungen Fischers, der sich mit dem Fischfang ernährte und auch wohl das Geschäft eines Fährmanus besorgte, wenn irgend ein Reisen-

ber über den See gefest zu werben begehrte. Er hatte eine große Barte, die an alten Baumftammen angebunden unfern von seiner Bohnung lag. diefer lettern lebte er gang allein. Ginft, gur Beit ber berbftlichen Tagesgleiche, gegen Mitternacht, borte er an sein Fenfter flopfen, und als er vor die Thure trat, sah er drei Monche, die ihre Ropfe in den Rutten tief vermummt hielten und febr eilig zu sein schienen. Giner von ihnen bat ihn haftig. ihnen feinen Rahn zu leihen, und versprach, denselben in wenigen Stunden an dieselbe Stelle gurudzubringen. Die Monche maren ihrer brei, und der Fischer, welcher unter folchen Umftanden nicht lange gogern tonnte, band ben Rabn los, und mahrend jene einstiegen und über den Gee fortfuhren, ging er nach feiner Butte gurud, und legte fich aufs Ohr. Jung wie er war, schlief er bald ein, aber nach einigen Stunden ward er von den zurudlehrenden Monchen aufgeweckt; als er ihnen hinaustrat, brudte ihm einer von ihnen ein Silberstück als Kahrgeld in die Hand, und alle drei eilten rasch von dannen. Der Fischer ging,

nach feinem Rahn zu schauen, ben er fest angebunben fand. Dann ichuttelte er fich, doch nicht wegen der Nachtluft. Es war ihm nämlich sonderbar frostelnd durch die Glieder gefahren und es hatte ihm faft bas Berg ertaltet, als ber Monch, ber ihm das Kährgeld gereicht, seine Hand berührte: Finger des Monches waren eistalt. Umftand konnte der Fischer einige Tage lang gar nicht vergeffen. Doch die Jugend schlägt fich endlich alles Unheimliche aus dem Sinn, und der Rifcher dachte nicht mehr an jenes Ereigniß, als im folgenden Jahre, gleichfalls um die Beit ber Tagesgleiche, gegen Mitternacht, an das Fenfter der Fischerhutte geklopft wurde und wieder mit großer Saft die drei vermummten Monche erschienen, welche wieder den Rahn verlangten. Der Rischer überließ ihnen benselben diesmal mit weniger Beforgniß, und als fie nach einigen Stunden gurud. kehrten, und ihm einer der Monche eilig das Sahrgeld in die Sand drudte, fühlte er wieder mit Schaudern die eistalten Finger. Daffelbe Ereigniß wiederholte fich jedes Jahr um dieselbe Beit in der-Deine's vermifchte Schriften. 1. Banb.

felben Beife, und endlich, als der fiebente Jahrestag herannahte, ergriff ben Fischer eine große Begier, das Geheimniß, das fich unter jenen drei Rutten verbarg, um jeden Breis zu erfahren. legte eine Menge Repwerte in den Rahn, daß diefelben ein Berfted bildeten, wo er hineinschlupfen tonnte, während die Monche das Sabrzeug befteigen Die erwarteten bunflen Runden famen mürden. wirklich um die bestimmte Zeit, und es gelang dem Rifcher, fich unverfebens unter die Rege ju perfteden und an der Ueberfahrt Theil zu nehmen. Bu feiner Berwunderung dauerte Diefe nur turge Beit, mabrend er fonft mehr als eine Stunde brauchte, ebe er an's entgegengesette Ufer gelangen tonnte, und noch größer mar fein Erstaunen, als er hier, wo die Wegend ihm fo gut befannt war, jest einen weiten offnen Baldesplat fah, ben er früher noch nie erblickt, und der mit Baumen umgeben war, die einer ibm gang fremden Begetation angeborten. Die Baume maren behangt mit ungabligen Lampen, auch Bafen mit loderndem Baldharz ftanden auf hohen Boftamenten, und dabei ichien der

Mond so hell, daß der Fischer die dort versammelte Menschenmenge so genau betrachten tonnte, wie am bellen Tage. Es waren viele hundert Personen, junge Manner und junge Frauen, meistens bildschon, obgleich ihre Gefichter alle so weiß wie Marmor waren, und diefer Umstand, verbunden mit ber Rleidung, die in weißen, fehr weit aufgefcurzten Tuniten mit Purpursaum bestand, gab ihnen das Aussehn von mandelnden Statuen. Frauen trugen auf den Sauptern Rrange von naturlichem ober auch aus Gold. und Silberdraht verfertigtem Beinlaub, und bas haar mar gum Theil auf dem Scheitel in eine Krone geflochten, jum Theil auch ringelte daffelbe aus diefer Rrone wildlodig binab in den Raden. Die jungen Manner trugen ebenfalls auf ben Sauptern Rrange von Beinlaub. Männer und Beiber aber, in den Banden goldne Stabe schwingend, die mit Beinlaub umranft, famen jubelnd herangeflogen, um die drei Antommlinge ju begrußen. Giner berfelben marf jest seine Rutte von fich, und zum Borfchein tam ein impertinenter Befelle von gewöhnlichem Mannesalter, der ein widerwartig lufternes, ja unzüchtiges Besicht batte, mit spigen Bodsohren begabt mar, und eine lacherlich übertriebene Gefdlechtlichkeit, eine bochft auftogige Dyperbel, jur Schau trug. Der andre Monch warf ebenfalls feine Rutte von fich, und man fab einen nicht minder nachten Didwanst, auf deffen tablen Glagtopf die muthwilligen Beiber einen Rofenfrang pflangten. Beider Monche Antlig mar ichnee weiß, wie das der übrigen Versammlung. Schneeweiß war auch das Geficht des dritten Monchs, der schier lachend die Rapuze vom Saupte streifte. Als er den Gurtelftrick feiner Rutte losband, und das fromme schmutige Gewand nebst Rreug Rosenkrang mit Etel von fich warf, erblickte man in einer von Diamanten glänzenden Tunica eine wunderschöne Junglingsgestalt vom ebelften Ebenmaß, nur daß die runden Guften und die fcmachtige Taille etwas Beibisches batten. Auch die gartlich gewölbten Lippen und die verschwimmend weichen Buge verlieben dem Jungling ein etwas weibiiches Aussehen; doch sein Gesicht trug gleichwohl einen gewiffen fühnen, fast übermuthig beroifden Ansbrud. Die Beiber liebtoften ihn mit wilber Begeisterung, festen ihm einen Epheufrang auf's haupt, und warfen auf seine Schulter ein prachtvolles Leopardenfell. In demfelben Augenblid fam, bespannt mit zwei Lowen, ein goldner zweirädriger Siegeswagen berangerollt, auf den fich der junge Mensch mit Berrscherwurde, aber doch heitern Blides hinaufschwang. Er leitete an purpurnen Bugeln das wilde Gespann. An der rechten Seite seines Bagens schritt ber eine seiner entfutteten Befährten, deffen geile Beberden und oben erwähnte unanftandige Uebertriebenheit das Publicum ergötte, mabrend fein Genoffe, der tabitopfige Didwanft, den die luftigen Frauen auf einen Efel gehoben hatten, an der linken Seite des Bagens einberritt, in der hand einen goldnen Bocal hale tend, der ihm beständig mit Bein gefüllt wurde. Langfam bewegte fich der Bagen, und hinter ibm wirbelte die tangende Ausgelaffenheit der weinlaub. gefronten Manner und Beiber. Dem Bagen voran ging die Hofcapelle des Triumphators: der hubsche bausbäckige Junge mit der Doppelflote im Manle; dann die hochgeschürzte Tamburinschlägerin, die mit den Knöcheln der umgekehrten Hand auf das klivrende Fell lostrommelte; dann die eben so holdselige Schöne mit dem Triangel; dann die Hornisten, bocksfüßige Gesellen mit schönen aber lasciven Gesichtern, welche auf wunderlich geschwungenen Thierehornern oder Seemuscheln ihre Fansaren bliesen; dann die Lautenspieler —

Doch, lieber Leser, ich vergesse, daß du ein sehr gebildeter und wohlunterrichteter Leser bist, der schon lange gemerkt hat, daß hier von einem Bacchanale die Rede ist, von einem Feste des Dionysus. Du hast oft genug auf alten Bas-reliesen oder Rupserstichen archäologischer Werke die Exiumphzüge gesehen, die jenen Gott verherrlichen, und wahrlich bei deinem classisch gebildeten Sinn würdest du nimmermehr erschrecken, wenn dir einmal plötzlich in der mitternächtlichen Abgeschiedenheit eines Waldes der schone Sput eines solchen Bacchuszuges nebst dem dazu gehörigen betrunkenen Personale leiblich vor Augen träte — Höchstens

wurdest du einen leifen lufternen Schauer, ein afthetifches Grufeln empfinden beim Anblid Diefer bleichen Berfammlung, diefer anmuthigen Bhantome, die den Sartophagen ihrer Grabmaler ober ben Berfteden ihrer Tempelruinen entstiegen find, um den alten frohlichen Gottesbienft noch einmal ju begeben, um noch einmal mit Spiel und Reigen die Siegesfahrt des gottlichen Befreiers, des Beilandes der Sinnenluft, ju feiern, um noch einmal ben Freudentang bes Beibenthums, ben Cancan ber antifen Belt, zu tangen, gang ohne bypofritifche Berhullung, gang ohne Dagwischentunft der Gergente - be - ville einer fpiritualiftifchen Moral, gang mit dem ungebundenen Bahnfinn der alten Tage, jauchzend, tobend, jubelnd: Evoe Bacche! Aber ach! lieber Lefer, der arme Rifcher, von welchem wir berichten, war keineswegs wie du in der Mythologie bewandert, er hatte gar feine archaologischen Studien gemacht, und er war von Schreden und Angst ergriffen bei dem Anblid jenes Triumphators mit seinen zwei wunderlichen Acoluthen, als fie ihrer Monchstracht entsprungen; er schau-

von einem gelehrten Monch als ein alter agaberiider Beibengott ertanut, ben geiftlichen Gerichten überliefert wurde. Auf der Folter gestand er, bas er der Gott Apollo fei. Bor feiner Sinrichtung bat er auch, man möchte ihm nur noch einmal erlanben, auf der Bither ju fpiefen und ein Lied gu Er fpielte aber fo bergrühtend und fang fingen. so bezandernd, und war dabei so schon von Angeficht und Leibesgeftalt, baf alle Frauen weinten. ja viele burch folche Rubrung frater erfrantten. Rad einiger Zeit wollte man ihn aus seiner Gruft mieder hervorziehen, um ihm einen Pfahl durch ben Leib gu ftogen, in der Meinung, er muffe ein Bampor gewesen sein, und die erfrantten Frauen würden durch folches probate Sausmittel genefen; aber man fand bas Grab leer.

Ueber die Schickfale des alten Kriegsgottes Mars, seit dem Siege der Christen, weiß ich nicht viel zu vermelden. Ich dim nicht abgeneigt zu glauben, daß er in der Feudalzeit das Faustrecht benutzt haben mag. Der lange Schimmelpennig, Resse des Scharfrichters von Münster, begegnet

ihm zu Bologna, wo sie eine Unterredung hatten, die ich an einem andern Orte mittheilen werde. Einige Jeit vorher diente er unter Frondsberg in der Eigenschaft eines Landsknechtes, und war zugegen bei der Erstürmung von Rom, wo ihm gewiß bitter zu Muthe war, als er seine alte Lieblingspladt und die Tempel, worin er selbst verehrt worden, so wie auch die Tempel seiner Berwandten, so schmählich verwüsten sah.

Beffer als dem Mars und dem Apollo war es, nach der großen Retirade, dem Gotte Bacchus ergangen, und die Legende erzählt Folgendes:

In Tyrol giebt es sehr große Seen, die von Waldungen umgeben, deren himmelhohe Bäume sich prachtvoll in der blauen Fluth abspiegeln. Baum und Wasser rauschen so geheimnisvoll, daß einem wunderlich zu Sinne wird, wenn man dort einsam wandelt. An dem User eines solchen Sees stand die hütte eines jungen Fischers, der sich mit dem Fischang ernährte und auch wohl das Geschäft eines Fährmanus besorgte, wenn irgend ein Reisen-

beschloß er, fich unverzüglich zu ihm zu begeben. Die Frühsonne fand daher den Fischer schon auf dem Wege nach dem Rlofter, und demuthigen Blides stand er bald vor Seiner Hochwürden, dem Superior, der in feiner Bucherei, die Rapuze weit über's Beficht gezogen, in einem Lehnseffel fag, und in diefer nachdenklichen Pofitur figen blieb, mah. rend ihm der Rischer die grausenhafte Siftorie ergablte. Als derfelbe mit diefer Relation zu Ende war, erhob der Superior sein Haupt, und indem die Rapuze gurudfiel, fab der Fifcher mit Befturjung, daß Geine hochwürden einer von den drei Monchen mar, die jahrlich über den Gee fuhren, und er erkannte in ihm eben denjenigen, den er diese Nacht als beidnischen Damon auf dem Siegesmagen mit dem Lowengespann gesehen: es war daffelbe marmorblaffe Geficht, dieselben regelmäßig schönen Buge, berfelbe Mund mit den gartlich gewölbten Lippen - Und um diese Lippen schwebte ein wohlwollendes Lächeln, und diesem Munde entjest die fanftklingenden falbungereichen Borte: Geliebter Sohn in Chrifto! wir glauben

berglich gern, daß Ihr diese Nacht in der Gesells schaft des Gottes Bacchus jugebracht habt, und Eure phantaftische Sputgeschichte giebt deffen binlanglich Runde. Wir wollen bei Leibe nichts Unliebiges von diesem Gotte fagen, er ist gewiß manchmal ein Sorgenbrecher und erfreut des Menschen berg, aber er ift febr gefährlich für diejenigen, die nicht viel vertragen konnen, und zu diefen scheint Ihr zu geboren. Bir rathen Guch baber binfuro nur mit Dag bes goldenen Rebenfaftes zu genießen, und mit den hirngeburten der Trunkenheit die geifte lichen Obrigkeiten nicht mehr zu behelligen, und auch von Eurer letten Bifion zu schweigen, gang bas Maul zu halten, widrigenfalls Euch der weltliche Arm des Buttels funfundzwanzig Beitschenhiebe aufgablen foll. Jest aber, geliebter Gobn in Chrifto. geht in die Rloftertuche, wo Euch der Bruder Rellermeifter und ber Bruder Ruchenmeifter einen 3mbig vorseten follen.

hiermit gab der geiftliche herr dem Sischer feinen Segen, und als fich dieser verblufft nach der Rüche trollte und den Frater Rüchenmeister und den

Frater Kellermeister erblickte, siel er fast zu Boden vor Schrecken — denn diese Beiden waren; die zwei nächtlichen Gefährten des Superiors, die zwei Mönche, die mit demselben über den See gefahren, und der Fischer erkannte den Dickwanst und die Glape des Einen, ebenso wie die grinsend geilen Gesichtszüge nebst den Bockohren des Andern. Doch hielt er reinen Mund, und erst in spätern Jahren erzählte er die Geschichte seinen Angehörigen.

Alte Chroniten, welche ahnliche Sagen erzählen, verlegen den Schauplat nach Speper am Rhein.

An der oftstiesischen Kuste herrscht eine analoge Tradition, worin die altheidnischen Borstellungen von der Uebersahrt der Todten nach dem Schattenreiche, welche allen jenen Sagen zu Grunde liegen, am dentlichsten hervortreten. Bon einem Charon, der die Barte lenkt, ist zwar nirgend darin die Rede, wie denn überhaupt dieser alte Rauz sich nicht in der Bolkssage, sondern nur im Puppenspiele erhalten hat; aber eine weit wichtigere mythologische Personnage erkennen wir in dem sogenannten Spediteur, der die Uebersahrt der Todten besorgt, und

der dem Fährmann, welcher des Charons Amt verrichtet und ein gewöhnlicher Fischer ist, das herstömmliche Fährgeld auszahlt. Trop ihrer barocken Bermummung werden wir den wahren Namen jener Person bald errathen, und ich will daher die Tradition selbst so getreu als möglich hier mitteilen:

In Oftfriesland, an der Rufte der Nordfee, giebt es Buchten, die gleichsam fleine Safen bilden und Siehle beißen. An den außerften Borfprungen derfelben ftebt das einsame Baus irgend eines Rischers. der bier mit feiner Familie ruhig und genügsam lebt. Die Natur ift dort traurig, kein Bogel pfeift, außer den Seemoven', welche manchmal mit einem fatalen Befreische aus ben Sandneftern der Dunen bervorfliegen und Sturm verlunden. Das monotone Beplaticher der brandenden See pagt febr gut ju den duftern Boltenzugen. Auch die Menschen fingen hier nicht, und an diefer melancholischen Rufte bort man nie die Strophe eines Bolksliedes. Die Menschen hier zu Lande find ernft, ehrlich, mehr vernünftig als religios, und ftolz auf den fühnen

Sinn und auf die Freiheit ihrer Altwordern. Solde Leute find nicht phantastisch aufregbar. arübeln nicht viel. Die Sauptfache fur ben Sifcher, ber auf seinem einsamen Siehl wohnt, ift der Rischfang, und dann und wann das Fahrgeld ber Reisenden, die nach einer der umliegenden Infeln der Nordsee übergesett sein wollen. Bu einer beftimmten Beit bes Jahres, heißt es, just um Mittagsstunde, wo eben der Fischer mit feiner Familte, das Mittagsmahl verzehrend, zu Tische fist, tritt ein Reisender in die geoße Bohnftube, und bittet den Sausherrn, ihm einige Augenblice ju vergonnen, um ein Geschäft mit ihm zu besprechen. Der Rischer, nachdem' er den Gaft vergeblich gebeten, vorher an der Mahlgeit Theil zu nehmen, erfüllt am Ende beffen Begehr, und Beide treten bei Seite an ein Erkertischen. Ich will bas Anse feben des Fremden nicht lange beschreiben in mußiger Novellistenweise; bei ber Aufgabe, bie ich mir gestellt, genügt ein genaues Signalement. 3ch bemerte alfo Folgendes: Der Fremde ift ein ichon bejahrtes, aber boch wohlconfervirtes Mannchen, ein

jugendlicher Greis, gehabig aber nicht fett, die Banglein roth wie Borftorfer Aepfel, Die Meuglein lustig nach allen Seiten blinzelnd, und auf dem gepuderten Ropfchen fitt ein dreiediges Butlein. Unter einer hellgelben Souppelande mit ungabligen Rragelchen trägt der Mann die altmodische Rleidung, die wir auf Portraiten hollandischer Raufleute finden, und welche eine gewiffe Bohlhabenheit verrath: ein feibenes papageigrunes Rodchen, blumengestictte Befte, furze ichwarze Boschen, gestreifte Strumpfe und Schnallenschuhe; lettere find fo blant, daß man nicht begreift, wie Jemand durch ben Schlamm der Siehlwege zu Fuße so unbeschmutt hergelangen tonnte. Seine Stimme ift afthmatifch, feindrathig und manchmal ins Greinende überschlagend, doch der Bortrag und die Haltung des Mannleins ift gravitätisch gemeffen, wie es einem hollandischen Raufmann ziemt. Diese Gravitat scheint jedoch mehr erfunftelt als naturlich zu fein, und fie contraftirt manchmal mit dem forschsamen hin und Berlugen der Meuglein, so wie auch mit ber schlecht unterdrudten flatterhaften Beweglichkeit ber Beine

Daß der Fremde ein hollandischer und Arme. Raufmann ift, bezeugt nicht blos feine Rleidung, sondern auch die merkantilische Genauigkeit und Umficht, womit er bas Geschäft so vortheilhaft als möglich für feinen Committenten abzuschließen Er ist nämlich, wie er sagt, Spediteur und hat von einem feiner Sandelsfreunde ben Auftrag erhalten, eine bestimmte Angahl Seelen. fo viel in einer gewöhnlichen Barte Raum fanden, von der oftfriesischen Rufte nach der weißen Infel zu fordern; zu diesem Behufe nun, fahrt er fort, mochte er wiffen, ob der Schiffer diefe Racht die erwähnte Ladung mit feiner Barte nach der ermahnten Infel überfegen wolle, und fur diefen Rall fei er erbotig, ihm das Sahrgeld gleich vorauszuzahlen, zuverfichtlich hoffend, daß driftlicher Bescheidenheit seine Forderung recht billig ftellen werde. Der hollandische Raufmann (Diefes ift eigentlich ein Pleonasmus, ba jeder Sollander Raufmann ift) macht diesen Antrag mit der größe ten Unbefangenheit, als handle es fich von einer Ladung Rafe, und nicht von Geelen der Ber-

ftorbenen. Der Fischer ftust einigermaßen bei bem Bort Seelen, und es riefelt ihm ein Bischen talt über den Ruden, da er gleich merkt, dag von ben Seelen ber Berftorbenen die Rede fei, und bag er den gespenstischen Sollander vor fich babe, der fo manchen feiner Collegen die Ueberfahrt der verftorbenen Seelen anvertraute und gut bafür begablte. Wie ich jedoch oben bemerkt, diese oftfriefischen Ruftenbewohner find muthig und gefund und nuchtern, und es fehlt ihnen jene Rranflichfeit und Einbildungsfraft, welche uns fur bas Bespenstische und Ueberfinnliche empfänglich macht: unfres Rifchers gebeimes Grauen dauert daber nur einen Augenblich; seine unheimliche Empfindung unterdrudend, gewinnt er bald feine Raffung, und mit dem Unschein des größten Gleichmuths ift er nur darauf bedacht, das Fährgeld fo hoch als moglich zu fteigern. Doch nach einigem Feilschen und Dingen verständigen fich beide Contrabenten über ben Kahrlohn, fie geben einander den Sandichlag gur Befraftigung der Uebereinfunft, und der Bollander, welcher einen schmutigen ledernen Beutel Beine's vermifchte Schriften. 1. Banb. 16

hervorzieht, angefüllt mit lauter ganz kleinem Silberpfennigen, den kleinsten, die je in holland geschlagen worden, zahlt die ganze Summe des Fahrgelds in dieser putigen Münzsorte. Indem er dem Fischer noch die Instruction giebt, gegen Mitzternacht, zur Zeit wo der Mond aus den Bolken hervortreten würde, sich an einer bestimmten Stelle der Küste mit seiner Barke einzusinden, um die Ladung in Empfang zu nehmen, verabschiedet er sich dei der ganzen Familie, welche vergebens ihre Ginladung zum Mitspeisen wiederholte, und die eben noch so gravitätische Figur trippelt mit leichtsstifigen Schritten von dannen.

11m die bestimmte Zeit besindet sich der Schiffer an dem bestimmten Orte mit seiner Barke, die ansfangs von den Wellen hin und her geschaukelt wird; aber nachdem der Vollmond sich gezeigt, bemerkt der Schiffer, daß sein Fahrzeug sich minder leicht bewegt und immer tiefer in die Fluth einsinkt, so daß am Ende das Wasser nur noch eine Sand breit vom Rand entfernt bleibt. Dieser Umstand belehrt ihn, daß seine Passagiere, die Seelen, jest

an Bord fein muffen, und er ftogt ab mit feiner Ladung. Er mag noch fo febr feine Augen anftrengen. boch bemerkt er im Rahne nichts als einige Rebels Areifen, die fich bin und her bewegen, aber feine bestimmte Gestalt annehmen und in einander per-Er mag auch noch fo fehr horchen, fo bort er doch nichts als ein unfäglich leifes Birpen Nur dann und wann schießt schrif. und Aniftern. lend eine Move über fein Saupt, oder es taucht neben ihm aus der Fluth ein Kisch hervor, der ihn blode anglott. Es gabnt die Racht, und froftiger webt die Seeluft. Ueberall nur Baffer, Mondschein und Stille; und schweigsam, wie seine Umgebung, ift ber Schiffer, ber endlich an ber weißen Infel anlangt und mit feinem Rahne ftillhalt. Auf dem Strande fieht er niemand, aber er hort eine fchrille, afthmatisch teuchende und greinende Stimme, worin er die des Hollanders erkennt; derfelbe icheint ein Berzeichniß von lauter Eigennamen abzulesen, in einer gewiffen verificirenden, monotonen Beise; unter diesen Ramen find dem Fischer manche befannt und gehoren Bersonen, die in demfelben Jahr verstorben. Während dem Ablesen dieses Namenverzeichnisses wird der Kahn immer leichter, und lag er eben noch so schwer im Sande des Users, so hebt er sich jest plöglich leicht empor, sobald die Ablesung zu Ende ist; und der Schiffer, welcher daran merkt, daß seine Ladung richtig in Empfang genommen ist, fährt wieder ruhig zurück zu Weib und Kind, nach seinem lieben Hause am Siehl.

So geht es jedesmal mit dem Ueberschiffen der Seelen nach der weißen Insel. Als einen besondern Umstand bemerkte einst der Schiffer, daß der unsichtbare Controleur im Ablesen des Namenverzeichnisses plöglich inne hielt und ausries: "Boist aber Pitter Jansen? Das ist nicht Pitter Jansen." Borauf ein seines, wimmerndes Stimmschen antwortete: "It bin Pitter Jansen's Mieke, un hab mi op mines Manns Noame inscreberen laten." (Ich bin Pitter Jansen's Mieke, und habe mich auf meines Mannes Namen einschreiben lassen.)

3ch habe mich oben vermessen, trop der pfiffigen Bermummung die wichtige mythologische

Berson zu errathen, die in obiger Tradition gum Borfchein tommt. Diefes ift teine geringere als ber Gott Mercurius, ber ehemalige Seelenführer, Bermes Bivchopompos. Ja, unter jener ichabigen houppelande und in jener nüchternen Rramergeftalt verbirgt fich ber brillantefte jugendliche Beidengott, ber Muge Sohn ber Maja. Auf jenem breiedigen butden ftedt auch nicht ber geringfte Feberwifch, der an die Fittige der gottlichen Ropfbededung erinnern konnte, und die plumpen Schuhe mit ben ftablernen Schnallen mahnen nicht im Mindeften an beflügelte Sandalen; diefes hollandisch schwerfällige Blei ift fo gang verschieden von dem beweglichen Quedfilber, dem der Gott sogar seinen Ramen verlieben: aber eben der Contrast verrath bie Absicht, und der Gott mabite diese Daste, um fich besto sicherer verftellt ju halten. Bielleicht aber mablte er fie feineswegs aus willfürlicher Laune: Mercur mar, wie Ihr wißt, ju gleicher Beit ber Gott der Diebe und der Raufleute, und es lag nabe, daß er bei der Babl einer Daste, die ibn verbergen, und eines Gewerbes, bas ibn ernabren

tonnte, auf feine Antecebentien und Talente Rad ficht nahm. Letztere waren erprobt: er war det erfindungsreichste der Olympier, er hatte die Schille kratenipra und das Sonnengas erfunden, er bestahl Menschen und Götter, und ichon ale Rind mar er ein fleiner Calmonius, der feiner Biege entschlüpfte, um ein Paar Rinder zu ftibigen. batte zi Œr wählen zwischen den zwei Industrien, die in Befentlichen nicht febr verfchieden, da bei bei ben die Aufgabe geftellt ift, das fremde Eigen thun fo wohlfeil als möglich zu erlangen: abet ber pfiffige Gott bedachte, daß der Diebesftand in ber öffentlichen Meinung feine fo bobe Achtung genießt, wie ber Sanbelsstand, bag jener von ber Boligei verpont, mahrend diefer von ben Gefeten fogar privilegirt ift, daß die Raufleute jest auf der Leiter der Ehre Die hochfte Staffel erklimmen, während die vom Diebeskand manchmal eine mine ber angenehme Leiter befteigen muffen, daß fie Freiheit und Leben auf's Spiel fegen, mabrend bet Raufmann nur feine Capitalien ober nur bie feiner Freunde einbuffen fann, und ber pfiffigfte bet

Götter ward Ransmann, und nm es vollständig zu sein, ward er sogar Hollander. Seine lange Prazis als ehemaliger Psychopompos, als Schattenführer, machte ihn besonders geeignet für die Spedition der Seelen, deren Transport nach der weißen Jusel, wie wir sahen, durch ihn betrieben wird.

Die weiße Justl wird zuweilen auch Brea oder Britinia genannt. Denkt man vielleicht an das weiße Albion, au die Kalkfelsen der englischen Küfte? Es wäre eine humoristische Idee, wenn man England als ein Todtenland, als das plutonische Reich, als die Hölle bezeichnen wollte. England mag in der That manchem Fremden in solcher Gestalt erscheinen.

In einem Versuche über die Faust-Legende habe ich den Bolfsglauben in Bezug auf das Reich des Planto und diesen selbst hinlanglich besprochen. Ich habe dort gezeigt, wie das alte Schattenreich eine ansgebildete Hölle und der alte sinstre Beherrscher desselben ganz diabolisiert wurde. Aber nur durch den Kanzeleistil der Kirche klingen die Dinge so grell; trop dem driftlichen Anathema blieb die

Bosttion des Pluto wesentlich dieselbe. Er, der Gott der Unterwelt, und fein Bruder Reptunus, ber Gott bes Meeres, Diefe Beiben find nicht emigrirt wie andre Götter, und auch nach bem Siege des Chriftenthums blieben fie in ihren Domainen, in ihrem Elemente. Mochte man hier oben auf Erden das Tollste von ihm fabeln, der alte Pluto faß unten warm bei seiner Proserpina. weniger Berunglimpfungen, als fein Bruder Pluto, hatte Neptunus zu erdulden, und weder Glodengeläute noch Orgelflange tonnten fein Ohr verlegen da unten in seinem Ocean, wo er ruhig saß bei feiner weißbufigen Frau Amphitrite und feinem feuchten Sofftaat von Rereiden und Tritonen. Rur zuweilen, wenn irgend ein junger Seemann jum erftenmale die Linie paffirte, tauchte er empor seiner Aluth, in der Sand ben Dreizack schwingend, das Saupt mit Schilf befrangt, und der filberne Wellenbart herabwallend bis zum Rabel. Er ertheilte alsbann dem Neophiten die schreckliche Seewassertaufe, und bielt dabei eine lange, falbungereiche Rede, voll von berben Geemannswißen, die er nebst der gelben Lauge des gekauten Tabaks mehr ausspuckte als sprach, zum Ergößen seiner betheerten Zuhörer. Ein Freund, welcher mir ausssührlich beschrieb, wie ein solches Wasser-Rysterium von den Seeleuten auf den Schiffen tragirt wird, versicherte daß eben jene Natrosen, welche am tollsten über die drollige Fastnachtsfraße des Neptuns lachten, dennoch keinen Augenblick an der Existenz eines solchen Meergottes zweiselten und manchmal in großen Gesahren zu ihm beteten.

Reptunus blieb also der Beherrscher des Wasserreichs, wie Pluto troß seiner Diabolistrung der Fürst der Unterwelt blieb. Ihnen ging es besser als ihrem Bruder Jupiter, dem dritten Sohn des Saturn, welcher nach dem Sturz seines Vaters die Herrschaft des himmels erlangt hatte, und sorglos als König der Welt im Olymp mit seinem glänzenden Troß von lachenden Göttern, Göttinnen und Ehrennymphen sein ambrosisches Freudenregiment führte. Als die unselige Katastrophe hereinbrach, als das Regiment des Kreuzes, des Leidens, proclamirt ward, emigrirte auch der aroue Aronide, und er verschwand im Tumulte ber Bilferwanderung. Seine Spur ging verloren, und ich habe vergebens alte Chronifen und alte Beiber befragt, niemand wußte mir Austunft gu geben über fein Schidfal. Ich habe in derfelben Abficht viele Bibliothefen durchftobert, wo ich mir die prache vollsten Codices, gefchmudt mit Gold und Edelfteinen, mabre Dbalisten im Sarem ber Wiffenichaft, geigen ließ, und ich fage ben gelehrten Eunuchen für die Unbrummigfeit und fogar Affabilitat, momit fie mir jene leuchtenden Schape erschloffen, bier öffentlich den üblichen Dant. Es fcheint als batten fich keine volksthumlichen Traditionen über einen mittelalterlichen Jupiter erhalten, und alles mas ich anfgegabelt, besteht in einer Beschichte, melde mir einst mein Freund Riels Andersen erzählte.

Ich habe soeben Niels Andersen genannt, und diei liebe drollige Figur steigt wieder lebendig in meiner Erinnerung herauf. Ich will ihm hier einige Zeilen widmen. Ich gebe gern meine Quellen an, und ich erdrtere ihre Eigenschaften, damit der geneigte, Lefer felbst beutheile, in wie weit fie fein Bertrauen verdienen. Also einige Borte über meine Quelle.

Riels Andersen, geboren ju Drontheim in Rorwegen, war einer ber größten Ballfischjager, Die ich tennen lernte. Ich bin ihm febr verpflichtet. 3hm verdauke ich alle meine Renntniffe in Bezug nuf ben Ballfischfang. Er machte mich betaunt mit allen Finten, die das fluge Thier anwendet, um dem Jager ju entrinnen; er vertraute mir die Rriegsliften, womit man feine Rinten vereitelt. Er lehrte mich die Sandgriffe beim Schwingen ber harpune, zeigte mir wie man mit bem Rnie bes rechten Beines fich gegen den Borberrand des Rabnes ftemmen muß, wenn man die Sarpune nach dem Wallfisch wirft, und wie man mit bem linken Bein einen gefalzenen Suftritt dem Matrofen verfest, der das Geil, bas an der harpune befestigt ift, nicht schnell genug nachschießen ließ. Ihm verbante ich Alles,' und wenn ich tein großer Ballfichiager geworden, fo liegt bie Schuld weder an Riels Andersen noch an mit, sondem an mei-

nem bofen Schicksal, bas mir nicht vergonnte, auf meinen Lebensfahrten irgend einen Ballfisch anzutreffen, mit welchem ich einen wurdigen Rampf be-3d begegnete nur gewöhnlichen fteben tonnte. Stocksichen und laufigen Garingen. Bas hilft die beste Barpune gegen einen Baring? Jest muß ich allen Zagdhoffnungen entfagen, meiner gefteiften Beine wegen. Als ich Riels Andersen zu Ripebuttel bei Cuxbaven tennen lernte, war er ebenfalls nicht mehr gut auf ben Sugen, ba am Genegal ein junger Baififch, ber vielleicht sein rechtes Bein fur ein Buderftangelden ansah, ibm baffelbe abbig, und der arme Riels seitdem auf einem Stelzfuß berumbumpeln mußte. Sein größtes Bergnugen mar bamals, auf einer hohen Tonne zu figen, und auf bem Bauche berfelben mit feinem bolgernen Beine au trommeln. 3ch half ihm oft die Tonne erklettern, aber ich wollte ihm manchmal nicht wieber hinunterhelfen, ebe er mir eine feiner wunderlichen Rifderfagen erzählte.

Lie

10

Bie Muhamet Cben Manfur feine Lieder immer mit einem Lob des Pferdes anfing, fo begann Riels Andersen alle seine Geschichten mit einer Apolouie des Ballfisches. Auch die Legende, die wir ihm hier nacherzählen, ermangelt nicht einer folchen Lobspende. Der Ballfisch, sagte Riels Andersen, fei nicht blos das größte, sondern auch das schönste Thier. Aus den zwei Naslochern auf feinem Ropfe sprängen zwei coloffale Bafferstrahlen, die ihm das Anseben eines wunderbaren Springbrunnens gaben. und gar besonders bes Nachts im Mondschein einen magischen Effect hervorbrächten. Dabei sei er gutmuthig, friedliebig, und habe viel Ginn fur ftilles Familienleben. Es gemahre einen rührenden Anblid, wenn Bater Ballfisch mit den Seinen auf einer ungeheuern Gisscholle fich hingelagert, und Jung und Alt fich um ihn ber in Liebesspielen und harm. lofen Nedereien überboten. Manchmal fpringen fie alle auf einmal ins Baffer, um zwischen den gro-Ben Gisbloden Blindefuh ju fpielen. Die Sitten. reinheit und die Reuschheit der Ballfische wird weit mehr gefordert durch das Eiswasser, worin fie beftandig mit den Floffen herumschwanzeln, als durch moralische Principien. Es sei auch leiber nicht zu langnen, daß fie teinen religiösen Sinn haben, daß fie gang ohne Religion find -

3ch glanbe, das ift ein Irrthum - unterbrach ich meinen Freund — ich habe jungft den Bericht eines bollandischen Diffionairs gelefen. worin Diefer die Herrlichkeit der Schöpfung beschreibt die fich in den boben Bolargegenden offenbare, wenn des Morgens die Sonne aufgegangen, und bas Tageslicht die abenteuerlichen, riesenhaften Gismaffen bestrahlt. Diefe, sagte er, welche alebann an diamantne Marchenschlöffer erinnern, geben von Sottes Allmacht ein so imposantes Zeugniß, daß nicht blos der Mensch, sondern sogar die robe Sifch. creatur, von foldem Unblid ergriffen, ben Schöpfer anbete - mit seinen eigenen Augen, verfichert der Domine, habe er mehre Ballfische gefeben, die an einer Eiswand gelehnt, dort aufrecht standen und fich mit dem Obertheil auf und nieder bewegten, wie Betenbe.

Niels Andersen schüttelte sonderbar den Ropf; er läugnete nicht, daß er selber zuweilen geseben, wie die Wallfiche, an einer Giswand fte-

bend, folche Bewegungen machten, nicht unähnlich denjenigen, die wir in den Betftuben mancher Glaubensfecten bemerten; aber er wollte folches Teineswegs irgend einer religiöfen Andacht gufchreis Er erflarte die Sache physiologisch: er bemertte daß ber Ballfifch, der Chimboraffo der Thiere, unter seiner Saut eine so ungeheuer tiefe Schichte von Rett besitze, daß oft ein einziger Ballfisch hundert bis hundertundfunfzig Saffer Talg und Thran gebe. Jene Fettschichte sei so did, daß fich viele hundert Bafferratten darin einniften konnen, während das große Thier auf einer Eisscholle fcbliefe, und diefe Bafte, unendlich größer und biffiger als unfre Landratten, führen dann ein frobe. liches Leben unter der haut des Ballfisches, wo fie Tag und Nacht das beste Kett verschmausen tonnen, obne das Reft zu verlaffen. Diese Schmausereien mogen wohl am Ende dem unfreiwilligen Birthe etwas überläftig, ja unendlich schmerzhaft werden; da er nun feine Sande hat, wie der Menfch, der fich gottlob fragen tann, wenn es ihn judt, fo fucht er die innere Qual dadurch zu lindern, daß

er fich an die scharfen Ranten einer Eiswand ftellt und daran den Ruden durch Auf- und Riederbewegungen recht inbrunftiglich reibt; gang wie bei uns die Sunde fich an einer Bettstelle ju fcheuern pflegen, wenn fie mit zu viel Aloben behaftet find. Diese Bewegungen hat nun der ehrliche Domine für die eines Beters gehalten und fie der religiöfen Andacht jugeschrieben, mabrend fie doch nur durch die Ratten - Orgien hervorgebracht wurden. Ballfifch, fo viel Thran er auch enthält, folog Riels Andersen, ist doch ohne den mindesten religidsen Sinn. Er ehrt weder die Beiligen noch die Bropheten, und fogar den fleinen Propheten Jonas, den folch ein Ballfisch einmal Bersehen verschluckte, konnte er nimmermehr verdauen, und nach dreien Tagen spudte er ihn wieder aus. Das vortreffliche Ungeheuer hat leider teine Religion, und fo ein Ballfisch verehrt unfern wahren herrgott, der droben im himmel wohnt, eben so wenig wie den falschen Beidengott, der fern am Nordpol auf der Raninchen - Infel fist, wo er denfelben zuweilen besucht.

Bas ift das für ein Ort, die Raninchen-Jusel? fragte ich unfern Riels Anderfen. Diefer aber trommelte mit seinem bolgbein auf der Tonne und erwiederte: Das ift eben die Insel, wo die Geschichte paffirt, die ich zu erzählen habe. Die eigente liche Lage der Infel fann ich nicht genau angeben. . Niemand tounte, feit fie entdedt worden, wieder au libr gelangen; folches verhinderten die ungebeuern Eisberge, die fich um die Insel thurmen und vielleicht nur felten eine Annaherung erlauben. Rur die Schiffsleute eines ruffichen Ballfichjagers. welche einst die Nordstürme so hoch hinauf verschlugen, betraten ben Boden der Insel, und feitdem find ichon hundert Jahre verfloffen. Als jene Schiffsleute mit einem Rahn dort landeten, fanden fie die Insel gang muft und obe. Traurig bewegten fich die Salme des Ginfters über dem Flugfand; nur bie und da ftanden einige Zwergtannen, oder es fruppelte am Boden das unfruchtbarfte Bufch-Gine Menge Raninchen faben fle umberweshalb fie dem Orte den Ramen springen. Raninchen . Infel ertheilten. eine einzige Nur 17 Seine's vermifchte Schriften. 1. Banb.

ärmliche Satte gab Runde, daß ein menfehliches Besen bort wohnte. 268 die Schiffer hineintraten. erblicken fie einen uralten Greis, der fummerlich befleibet mit zusammengeflichten Raninchenfellen, auf einem Steinstuhl vor bem Berbe fag, und an bem fladernden Reifig feine magern bande und fcblotternden Aniee warmte. Neben ibm enc Rechten Rand ein ungebeuer großer Bogel, ber ein Abler zu sein schien, den aber die Zeit so unwirsch gemanfert hatte, daß er nur noch die langen ftruppigen Kedertiele seiner Alugel behalten, was bem nadten Thiere ein bochft narrisches und augleich graufenhaft häßliches Aussehen verlieb. Bur linten Seite des Alten tauerte am Boden eine außerordentlich große haarlose Ziege, die sehr alt ju fein schien, obgleich noch volle Milcheutern mit rofig frifden Bigen an ihrem Bauche bingen.

Unter den ruffischen Seeleuten, welche auf der Raninchen Infel landeten, befanden fich mehreve Griechen, und einer derfelben glaubte, nicht won dem Sausherrn der hutte verstanden zu werden, als er in griechischer Sprache zu einem Cameraden

Dieser alte Rang ift entweder ein Gespenft sber ein bofer Damon. Aber bei biefen Borten erbub fich ber Alte ploglich von feinem Steinfig, und mit großer Bermunderung fahen Die Schiffer eine bobe ftattliche Beftalt, Die fich trop bent hoben Alter mit gebietender, ichier toniglicher Barbe aufrecht hielt und beinahe die Ballen des Gefinfes mit bem haupte berührte: auch die Züge beffelben, obgleich verwüftet und verwittert, zeugten von ursprünglicher Schonheit, fie waren ebel und ftreng gemeffen, febr fparlich fielen einige Gilberhaare auf bie von Stola und Alter gefurchte Stirn, die Angen blickten bleich und ftler, aber doch ftechend, und bem boch aufgeschurzten Munde entquollen in alterthamlich griechischem Dialect bie wohltautenden und flangvollen Borte: "Ihr irrt End, junger Menich, ich bin weder ein Befpenft noch ein bofer Damon; ich bin ein Ungludlicher, welcher einst beffere Tage gefeben. Wer aber feid Ihr?"

Die Schiffer ergablten nun dem Manne das Miggefdid ihrer gabrt, und verlangten Austunft

über alles mas die Infel betrafe. Die Mittheilungen fielen aber fehr burftig aus. Seit undenklicher Reit, sagte der Alte, bewohne er die Infel, beren Bollwerke von Gis ihm gegen seine unerhittlichen Reinde eine fichere Buflucht gemahrten. Er lebe hauptfächtich vom Raninchenfange, und alle Jahr, wenn die treibenden Eismaffen fich gefest, tamen auf Schlitten einige Saufen Bilbe, denen er seine Raninchenfelle verlaufe, und die ibm als Zahlung allerlei Begenftande des unmittelbarften Bedürfniffes überließen. Die Ballfische, welche manchmal an die Insel heranschwämmen, seien seine liebste Gesellschaft. Dennoch mache es ibm Bergnügen, jest wieder seine Muttersprache zu reden, denn er sei ein Grieche; er bat auch seine Landsleute, ihm einige Rachrichten über die jepigen Buftande Briechenlands zu ertheilen. von den Binnen der Thurme der griechischen Stadte das Rreuz abgebrochen worden, verursachte dem Alten augenscheinlich eine boshafte Freude; war es ihm nicht gang recht, als er hörte, daß an seiner Stelle der Halbmond jest aufgepflangt ftebt.

Sonderbar mar es, daß feiner ber Schiffer die Ramen ber Stabte fannte, nach welchen ber Alte fich erfundigte, und die nach feiner Berficherung au feiner Reit blubend gewesen; in gleicher Beife waren ihm die Namen fremd, die den beutigen Städten und Dorfern Griechenlands von ben Seelenten ertheilt wurden. Der Greis icuttelte deshalb oft wehmuthig das Saupt, und die Schiffer faben fich verwundert an. Sie mertten, dag er alle Dertlichkeiten Griechenlands gang genau tannte, und in der That er wußte die Buchten, die Erdjungen, die Borfprunge der Berge, oft fogar ben geringsten Sügel und die kleinsten Relsengruppen, so beftimmt und anschaulich zu beschreiben, daß seine Untenntnig der gewöhnlichften Ortsnamen die Schiffer in das größte Erstaunen setzte. So befrug er fie mit besonderm Intereffe, ja mit einer gewiffen Mengklichkeit, nach einem alten Tempel, ber, wie er verficherte, ju feiner Beit ber iconfte in gang Griechenland gewesen sei. Doch feiner der Buborer fannte ben Ramen, ben er mit Bartlichfeit ausfprach, Die endlich, nachdem ber Alte die Lage bes Tempels wieder gang genan geschildert hatte, ein junger Matrose nach der Beschreibung den Ort ev kannte, wovon die Rede war.

Das Dorf, we er geboren, fagte ber junge Menich, fei eben an jenem Orte gelegen, und als Rnabe babe er auf dem befchriebenen Blage lange Beit Die Schweine feines Baters gehutet. Auf jener Stelle, fagt er, fanden fich wirklich die Trummer uralter Bauwerke, welche von untergegangener Bracht zengten; nur bie und da ftanden noch aufrecht einige große Marmorfaulen, entweder einzeln ober oben verbunden durch die Quadern eines Giebels, aus deffen Brüchen blubende Ranten von Beiftblatt und rothen Glodenblumen, wie Saarflechten, berabfielen. Andre Gaulen, barunter manche von rofigem Rarmor, lagen gebrochen auf dem Boden, und bas Gras wuchere über die toftbaren Andufe, bie aus icon gemeifeltem Blatter und Blumenwert be-Auch große Marmorplatten, vieredige Band oder dreiedige Dachftude ftedten bort balbversunten in der Erde, überragt von einem ungebener großen wilden Reigenbaum, ber aus bem

Schutte bervorgewachsen. Unter dem Schatten Diefes Baumes, fuhr der Buriche fort, babe er oft gange Stunden jugebracht, um die fonderbaren Riguren zu bekrachten, die auf den großen Steis nen in runder Bilbhauerarbeit conterfeit waren, und allerlei Spiele und Rampfe vorftellten, gar fleblich und luftig anzusehen, aber leider auch vielfach zerftort von der Bitternng ober überwachsen. von Moot und Ephen. Sein Bater, den er um die geheimnisvolle Bedeutung jener Saulen und Bifdwerke befragte, fagte ihm einft, dag dieses die Trummer eines alten Tempels maren, worin ebemale ein verruchter Seidengott gehauft, der nicht blos die nacteste Liederlichkeit, sondern auch une natürliche Lafter und Blutschande getrieben; die bfinden Beiden hatten aber dennoch, ihm gu Chren, vor seinem Altar manchmal hundert Ochsen auf einmal gefchlachtet; der ausgehöhlte Marmorblod, worin das Blut der Opfer gefloffen, fei bort noch porhanden, und es fei eben jener Steintrog, ben er, sein Sohn, zuweilen dazu benute, mit dem barin gesammelten Regenwaffer feine Schweine gu

tranten, oder darin allerlei Abfall für ihre Agung aufzubewahren.

So fprach der junge Mensch. Aber der Greis stieß jest einen Seufzer aus, der den ungeheuersten Schmerz verrieth; gebrochen sauf er nieder auf seinen Steinstuhl, bedeckte sein Gesicht mit beiden handen und weinte wie ein Kind. Der große Bogel freischte entsesslich, spreizte weit aus seine ungeheuern Flügel, und bedrohte die Fremden mit Krallen und Schnabel. Die alte Ziege jedoch leckte ihres herrn hande, und mederte traurig und wie besänstigend.

Ein unheimliches Mißbehagen ergriff die Schiffer bei diesem Anblid, fie verließen schleunig die hütte, und waren froh, als fie das Geschluchze des Greises, das Gekreisch des Bogels und das Ziegengemeder nicht mehr vernahmen. Zurudgekehrt an Bord des Schiffes, erzählten fie dort ihr Abenteuer. Aber unter der Schiffsmannschaft befand sich ein russischer Gelehrter, Professor bei der philosophischen Facultät der Universität zu Rasan, und dieser erstlärte die Begebenheit für höchst wichtig; den Zeiges

finger pfiffig an die Nase legend, versicherte er den Schiffern: Der Greis auf der Kaninchen-Inselsei unstreitig der alte Gott Jupiter, Sohn des Saturn und der Rhea, der ehemalige König der Götter. Der Bogel an seiner Seite sei augensscheinlich der Adler, der einst die fürchterlichen Blise in seinen Krallen trug. Und die alte Ziege tönne, aller Wahrscheinlichseit nach, keine andre Person sein, als die Althea, die alte Amme, die den Gott bereits auf Creta säugte und jest im Exil wieder mit ihrer Wilch ernähre.

So erzählte Niels Andersen, und ich gestehe, diese Mittheilung erfüllte meine Seele mit Behmuth. Schon die Aufschlüsse über das geheime Leid der Ballsische erregte mein Mitgefühl. Arme große Bestie! Gegen das schnöde Rattengesindel, das sich bei dir eingenistet, und unaufhörlich an dir nagt, giebt es keine Hülse, und du mußt es lebenslang mit dir schleppen; und rennst du auch verzweislungsvoll vom Nordpol zum Südpol und reibst dich an seinen Eiskanten — es hilft dir nichts, du wirst sie nicht los, die schnöden

Ratten, und dabei fehlt dir der Troft der Religion! An jeder Große auf Diefer Erde nagen die beimlichen Ratten, und die Gotter felbft muffen am Ende fomablich zu Grunde geben. So will et bas eiferne Gefet bes gatums, und felbft ber Bochke der Unfterblichen muß demfelben fcmachvoll fein haupt beugen. Er, den homer besungen und Phibias abconterfeit in Gold und Elfenbein; er, ber nur mit ben Augen zu zwinkern brauchte, um ben Erdfreis zu erschüttern; er, der Liebhaber von Leda, Alfmene, Semele, Danae, Ralifto, Jo, Leto, Europa 2c. — er muß am Ende am Nordpol fich hinter Gisbergen verfteden, und um fein elendes Leben zu fristen mit Raninchenfellen handeln wie ein schäbiger Savoparde!

Ich zweisle nicht, daß es Leute giebt, die sich schadenfroh an solchem Schauspiel laben. Diese Leute sind vielleicht die Nachkommen jener unglücklichen Ochsen, die als Hefatomben auf den Altären Inpiters geschlachtet wurden — Freut Euch, gerächt ist das Blut Eurer Borfahren, jener armen Schlachtopfer des Aberglanbens! Uns aber, die

wir von keinem Erbgroll befangen sind, uns erschüttert der Anblid gefallener Größe, und wir widmen ihr unfer frommigstes Mitleid. Diese Empfindsamkeit verhinderte uns vielleicht, unstrer Erzählung jenen kalten Ernst zu verleihen, der eine Zierde des Geschichtschreibers ist; nur einigermaßen vermochten wir uns jener Gravität zu besseißen, die man nur in Frankreich erlangen kann. Bescheidentlich empfehlen wir uns der Nachsicht des Lesers, für welchen wir immer die höchste Ehrsturcht bezeugten, und somit schließen wir hier die erste Abtheilung unserer Geschichte der Götter im Exil.

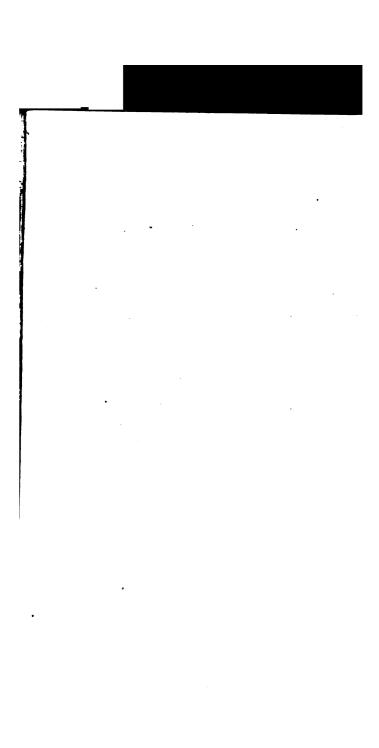



## IV.

## Die Gottin Diana.

(Nachtrag zu den Göttern im Exil.)

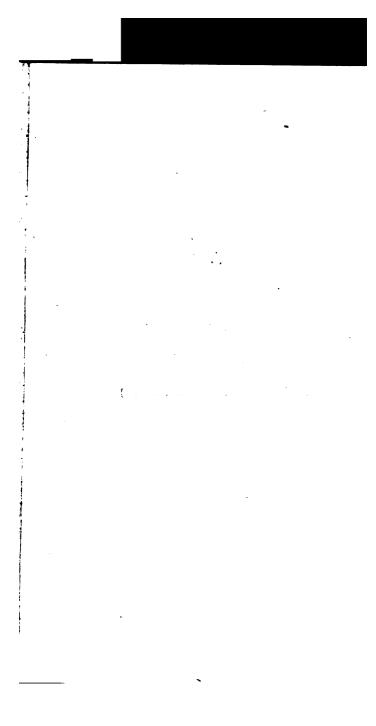

## Vorbemerkung.

Die nachstehende Pantomime entstand in derselben Beise wie mein Tanzpoem "Faust." In
einer Unterhaltung mit Lumlen, dem Director des
Londoner Theaters der Königin, wünschte derselbe,
daß ich ihm einige Balletsujets vorschlüge, die zu
einer großen Entsaltung von Pracht in Decorationen und Costümen Gelegenheit bieten könnten, und
als ich Mancherlei der Art improvisitete, worunter
auch die Diana-Legende, schien letztere den Zweden
des geistreichen Impresarios zu entsprechen, und
er bat mich sogleich ein Scenarium davon zu ents-

werfen. Dieses geschab in der folgenden flüchtigen Stige, der ich teine weitere Ausführung widmete, da doch späterhin für die Bubne fein Gebrauch das von gemacht werden konnte. 3ch veröffentliche fie hier, nicht um meinen Ruhm zu fordern, sondern um Rraben, die mir überall nachschnuffeln, zu verbindern, fich allzustolz mit fremden Pfauenfedern ju fcmuden. Die Fabel meiner Pantomime ift nämlich im Wesentlichen bereits im dritten Theile meines "Salon" enthalten, aus welchem auch mancher Maestro Barthel schon manchen Schoppen Most geholt hat. Diese Dianen-Legende veröffentliche ich übrigens bier an der geeignetsten Stelle, da fie fich unmittelbar dem Sagenfreise der "Gob ter im Exil" anschließt, und ich mich also bier jeder befondern Bevorwortung überheben fann.

Paris den 1. Marg 1854.

## Erftes Cablean.

Ein uralter verfallener Tempel der Diana. Diese Ruine ist noch ziemlich gut exhalten, nur hie und da ist eine Saule gebrochen und eine Lüde im Dach; durch letztere sieht man ein Stud Abendhimmel mit dem Halbmonde. Rechts die Aussicht in einen Bald. Links der Altar mit einer Statue der Göttin Diana. Die Rymphen derselben kauern hie und da auf dem Boden, in nachlässigen Gruppen. Sie scheinen verdricklich und gelangweilt. Manchmal springt eine derselben in die Höhe, tanzt einige Pas und scheint in heiteren Erinnerungen versteren. Andere gesellen sich zu ihr und vollbringen antike Tänze. Zuletzt tanzen sie um die Statue der heine's vermischte Saristen. 1. Band.

Plößlich, von der Plößlich, von der herein die Göttin Dia costume, wie sie auch hie Sie scheint erschrocken, wierzählt ihren bestürzten Nerfolgt. Sie ist in de Angst, aber nicht blos ispröden Unmuth schimme Sie schaut immer nach de ihren Verfolger zu erblicken ihre eigne Statue.

Ein junger deutscher Ri die Göttin. Ihre Nymphen fern zu halten von der Bill Sie kolon ewig dienftbar ju fein mit Leib und Leben. fieht auf dem Altar ein Meffer und eine Opferschale, ein schauerlicher Bedanke durchdringt ibn. er erinnert fich, daß die Gottin einft Menschenopfer liebte, und in der Trunkenheit feiner Leidenschaft ergreift er Meffer und Schale - Er ift im Begriff, diefelbe als Libation mit feinem Bergblut gu füllen, schon tehrt er den Stahl nach seiner Bruft: da springt die wirkliche leibliche Gottin aus ihrem Berfted bervor, ergreift feinen Arm, entwinbet seiner Sand das Meffer - und beibe schauen fich an, mabrend einer langen Baufe, mit wechfelfeitiger Berwunderung, schauerlich entzudt, sehnfüchtig, gitternd, todesmuthig, voll Liebe. In ihrem Zweitang flieben und suchen fie fich, aber diesmal nur, um fich immer wiebergufinden, fich immer wieber einander in die Arme ju finten. Endlich feten fie fich tofend nieder, wie gluckliche Rinder, auf dem Biedeftal der Statue, mabrend die Rymphen fie als Chorus umtangen und durch ihre Pantomimen den Commentar bilden von dem, was fich die Liebenden ergählen —

(Dinna ergählt ihrem Mitter, daß die alten Götter nicht todt find, sondern fich nur verstedt halten in Berghöhlen und Tempelruinen, wo fie fich nächtlich besuchen und ihre Freudenfeste feiern.)

Man bort ploglich die lieblich fanftefte Dufit und es treten berein Apollo und die Musen. Bener fvielt den Liebenden ein Lied vor, und feine Befibrtinnen taugen einen fconen, gemeffenen Reigen um Diana und ben Ritter. Die Mufit wird braufonber, es erklingen von draugen uppige Beifen, Bimbel und Panfenflange, und bas ift Bacchus, welcher feinen froblichen Gingug balt mit feinen Satyren und Bacchanten. Er reitet auf einem ac gabmten Lowen, zu seiner Rechten reitet ber bid. banchige Gilen auf einem Efel. Tolle ausgelaffene Zanze der Satyren und Bacchanten. Lettere mit Beinlaub, oder auch mit Schlangen in ben flatternben Baaren, ober auch mit goldenen Rronen gefcmudt. fcmingen ihre Thyrsen und zeigen jene übermutbigen, unglaublichen, ja unmöglichen Pofituren, welche wir auf alten Bafen und sonftigen Basreliefs feben.

Bacchus steigt zu den Liebenden herab und sadet ste ein, Theil zu nehmen an seinem Frendendienste. Jene erheben sich und tanzen einen Zweitanz der trunkensten Lebenslust, dem sich Apollo und Bacchus, nebst beider Gefolge, so wie auch die Rymphen Diana's auschließen.

## Bueites Cablean. .

Großer Saal in einer gothischen Ritterburg. Bediente in buntschedigen Wappenröden sind besschäftigt, mit Borbereitungen zu einem Balle. Links eine Eftrade, wo Rufiler zu sehen, die ihre Instrusmente probiren. Rechts ein hoher Lehnsessel, worauf der Rittersitzt, brütend und melancholisch. Neben ihm stehen seine Gattin im enganliegenden, spiskrägigen Chatelaine. Costum, und sein Schalksnare mit Narrentappe und Pritsche; sie bemühen sich beide vergeblich den Ritter auszuheitern durch ihre Tänze. Die Chatelaine drückt durch ehrsam gemossene Pas

ihre eheliche Bartlichkeit aus und gerath fast in Sentimentalität; ber Rarr fceint diefelbe über treibend ju parodiren und macht die baroditen Die Musikanten praludiren ebenfalls allerlei Berr - Melodien. Draußen Trompetenstoffe und bald erscheinen die Ballgafte, Ritter und Fraulein, ziemlich fteife, bunte Figuren, im überladenften Mittelalter - Bug; die Manner friegerisch rob und blode, die Frauen affectirt, fittsam und zimperlich. Bei ihrem Gintritt erhebt fich der Burgherr, der Ritter, und es giebt die ceremonieuseften Berbeugungen und Rnige. Der Ritter und feine Go mahlin eröffnen den Ball. Gravitätisch germanischer Balger. Es erscheinen der Rangler und feine Schreiber in schwarzer Amtstracht, tie Bruft beladen mit goldnen Retten, und brennende Bachefergen in der Sand; fie tangen den befannten Sadeltang, mabrend der Rarr auf's Orchester hinaufspringt und daffelbe dirigirt; er schlägt verhöhnend den Tact. **Bieder** bort man draußen Trompetenstoße.

Ein Diener fundigt an, daß unbefannte Masten Einlaß begehren. Der Ritter winft Erlaubniß; es

öffnet fich im hintergrunde die Pforte und berein treten brei Buge vermummter Bestalten, worunter einige in ihren Sanden mufikalische Instrumente tragen. Der Subrer des erften Juges fpielt auf einer Leier. Diese Tone scheinen in dem Ritter fuge Erinnerungen zu erregen, und alle Auborer borchen verwundert - Bahrend der erfte Bugführer auf der Leier spielt, umtangt ibn feierlich fein Befolge. And dem zweiten Buge treten einige bervor mit Anmbal und handpauke — Bei diesen Tonen icheinen den Ritter die Gefühle der bochften Bonne gu durchschauern; er entreißt einer der Dasten die Sandpaute und fpielt felbft und tangt dabei, gleiche fam ergangend, die rasend luftigften Tange. — Dit eben fo wilbem, ausschweifendem Jubel umfpringen ibn die Gestalten des zweiten Zugs, welche Thyrfusftabe in den Sanden tragen. Noch größere Berwunderung ergreift die Ritter und Damen, und gar die Sausfrau weiß fich vor züchtigem Erftaunen nicht zu faffen. Rur der Rarr, welcher vom Dre chefter berabspringt, giebt feinen behaglichften Beifall zu erkennen und macht wolluftige Capriolen.

Plaglich aber teitt die Raste, welche den britten Ang anführt, por ben Ritter und befiehlt ibm, mit gebieterischer Geberbe, ihr zu folgen. Entfest mit emport fcreitet die Bausfrau auf jene Maste les, und scheint fie zu fragen: wer fie fel? Jene aber tritt ihr ftolg entgegen, wirft die Larve und ben bermummenden Dantel von fich, und zeigt fich als Diana im befannten Jagdcoftume. Auch die andern Masten entlarven fich und werfen die verbullenden Mantel von fich: es find Apollo und die Mufen, welche den erften Aug bilben, ben zweiten bilben Bacchus und feine Genoffen, der dritte befteht aus Diana und ihren Nymphen. Bei dem Anblid ber entbullten Gottin fturgt ber Ritter flebend ibren Rufen und er scheint fie ju beschwören, ibn nicht wieder zu verlaffen. Auch der Rarr fturgt ihr entzudt zu Rugen und beschwort fie, ihn mitgunehmen. Diana gebietet allgemeine Stille, tangt ibren gottlich edelsten Tang, und giebt bem Ritter burch Geberben an ertennen, bag fie nach bem Benusberge fahre, mo er fie fpater wiederfinden konne. Die Burgfrau läßt endlich in den tollften

Sprängen ihrem Jorn und ihrer Entrüstung freien Lauf, und wir sehen ein Pas-be-deux, wo griedisch heidnische Götterlust mit der germanisch spiritualistischen Saustugend einen Zweikampf tanzt.

Diana, des Streites satt, wirft der ganzen Bersammlung verachtende Blide ju, und nebst ihren Begleitern entfernt fle sich endlich durch die Mittelpsorte. Der Nitter will ihnen verzweiflungsvoll folgen, wird aber von seiner Gattin, ihren Josen und seiner übrigen Dienerschaft zurückgeshalten — Draußen bacchantische Inbelmusik, im Saale aber dreht sich wieder der unterbrochene steise Fackeltanz.

## Prittes Cableau.

Wilde Gebirgsgegend. Rechts: phantastische Baumgruppen und ein Stud von einem See. Links: eine hervorspringend stoile Felswand, worin ein großes Portal sichtbar. — Der Ritter irrt wie ein Wahnstnuiger umher. Er scheint himmel und Erde,

die ganze Ratur zu beschwören, ihm seine Geliebte wiederzugeben. Aus dem See steigen die Undinen und umtanzen ihn in seierlich lodender Weise. Sie tragen lange weiße Schleier und sind geschmudt mit Perlen und Korallen. Sie wollen den Ritter in ihr Wasserreich hinabziehen, aber aus dem Laub der Bänme springen die Luftgeister, die Splphen, herab, welche ihn zurückalten, mit heiterer, ja ausgelassener Lust. Die Undinen entweichen und stürzen sich wieder in den See.

Die Spiphen find in helle Farben gekleidet und tragen grune Rranze auf den Sauptern. Leicht und heiter umtanzen fie den Ritter. Sie neden ihn, sie tröften ihn und wollen ihn entführen in ihr Luftreich; da öffnet sich zu seinen Füßen der Boden, und es kurmen hervor die Erdgeister, kleine Gnomen mit langen weißen Barten, und kurze Schwerter in den kleinen Sandchen. Sie hauen ein auf die Spiphen, welchelentsliehen, wie erschrodenes Gevögel. Einige derfelben stückten sich auf die Baume, wiegen sich auf den Baumzweigen, und ehe sie ganz in den Lusten verschwinden, verhöhnen

fie die Gnomen, welche fich unten wie wuthend geberben.

Die Gnomen umtanzen den Ritter, und scheinen ihn ermuthigen und ihm den boshaften Troß, der sie selber beseelt, einstößen zu wollen. Sie zeigen ihm, wie man sechten musse; sie halten Wassentanz und spreizen sich wie Weltbesieger — da ersscheinen ploglich die Feuergeister, die Salamander, und schon bei ihrem bloßen Anblick triechen die Gnomen mit seiger Angst wieder in ihre Erde zurück.

Die Salamander sind lange, hagere Manner und Frauen, in enganliegenden feuerrothen Rleidern. Sie tragen sämmtlich große goldene Kronen auf den Häuptern und Scepter und sonstige Reichstleinodien in den Händen. Sie umtanzen den Ritter mit glühender Leidenschaft; sie bieten ihm ebenfalls eine Krone und ein Scepter an, und er wird unwillfürlich mit fortgerissen in die lodernde Flammenlust; diese hätte ihn verzehrt, wenn nicht plöslich Waldhornstone erklängen und im Hintergrund, in den Lüsten, die wilde Jagd sicht zeigte. Der Ritter reißt sich

los von den Feuergeistern, welche wie Raketen verschrühen und verschwinden; der Befreite breitet sehnstächtig die Arme aus gegen die Führerin des wilden Jagdheeres.

Das ist Diana. Sie fist auf einem schneeweißen Roß, und wintt bem Ritter mit lächelndem hinter ihr reiten, ebenfalls auf weißen Roffen, Die Nomphen der Göttin, sowie auch die Botterfchaar, die wir fcon als Besuchende in dem alten Tempel gesehen, nämlich Apollo mit den Dufen und Bachus nebst feinen Gefährten. Nachtrab auf Flügelroffen bilden einige große Did. ter bes Alterthums und bes Mittelalters, auch icone Frauen der lettern Berioden. Die Bergtoppen umwindend, gelangt der Bug endlich in ben Borbergrund und balt feinen Eintritt in die weit fich öffnende Pforte gur linten Geite der Scene. Rur Diana fteigt von ihrem Rog berab und bleibt zuruck bei dem Ritter, dem freudeberauschten. Die beiden Liebenden feiern in entzudten Tangen ihr Bieberfinden. Diana zeigt dem Ritter bie Pforte ber Relswand und beutet ibm an, bag biefes ber

berühmte Benusberg fei, ber Gig aller Ueppigkeit und Wolluft. Sie will ihn, wie im Triumphe, dort bineinführen — ba tritt ihnen entgegen ein alter weißbartiger Rrieger, von Ropf bis zu Fuß geharnischt, und er halt den Ritter gurud, warnend vor der Befahr, welcher feine Scele im beidnischen Benusberge ausgesett fei. 218 aber der Ritter den gutgemeinten Barnungen fein Gebor fchenft, greift ber greise Krieger (welcher ber treue Edart genannt ift) jum Schwerte und fordert jenen jum Zweitampf. Der Ritter nimmt die herausforderung an, gebietet Der angstbewegten Göttin, das Gefecht durch feine Einmischung ju ftoren; er wird aber gleich nach ben erften Ausfällen niedergestochen. Der treue Edart madelt tappisch zufrieden von dannen, mahrfcheinlich fich freuend, wenigstens die Seele des Ritters gerettet zu haben. Ueber die Leiche deffelben wirft fich verzweiflungsvoll und troftlos die Göttin Diana.

## Diertes Cableau.

Der Benusberg: Gin unterirdischer Balaft, bef. fen Arditeftur und Ausschmudung im Geschmad der Renaiffance, nur noch weit phantaftischer, und an arabische Zeenmarchen erinnernd. Rorinthische Gaulen, deren Capitaler fich in Baume verwandeln und Laubgange bilden. Exotische Blumen in boben Marmorvafen, welche mit antifen Basreliefs gegiert. In den Banden Gemalbe, wo die Liebschaften ber Benus abgebildet. Goldne Candelaber und Ampeln verbreiten ein magisches Licht, und Alles tragt hier den Charafter einer zauberischen Ueppigfeit. Die und da Gruppen von Menfchen, welche mußig und nachläsig am Boden lagern, oder bei dem Schachbrett figen. Undere ichlagen Ball oder halten Baffenubungen und Scherzgefechte. Ritter und Damen ergeben fich paarweis in galanten Befprachen. Die Coftume diefer Berfonen find aus den verschiedenften Zeitaltern, und fie felber find eben die beruhmten Manner und Frauen ber antifen und mittelalterlichen Belt, die der Bolfsglaube, megen ihres sensualistischen Rufes oder wegen ihrer Sabelhaftigfeit in den Benusberg verfest hat. Unter den Frauen seben wir z. B. die icone Belena von Sparta, die Ronigin von Saba, die Cleopatra, Die Berodias, unbegreiflicher Beise auch Judith, Die Morderin des edlen Solofernes, bann auch verschiedene Belbinnen ber bretonischen Ritterfagen. Unter den Mannern ragen hervor Alegander von Macedonien, der Boet Ovidius, Julius Cafar, Dieterich von Bern, Ronig Arthus, Dgier ber Dane, Amadis von Gallien, Friedrich der Zweite von Bobenftaufen, Rlingsohr von Ungerland, Gottfried bon Strafburg und Bolfgang Goethe. Sie tragen alle ihre Beit. und Standestracht, und es fehlt hier nicht an geiftlichen Ornaten, welche die bochften Rirchenamter verrathen.

Die Mufit drudt das füßefte dolce far niente aus, geht aber ploglich über in die wolluftigsten Freudenlaute. Dann erscheint Frau Benus mit dem Tannhäuser, ihrem Cavaliere servente. Diese beiden, sehr entblößt und Rosenkränze auf ben Hauptern, tanzen ein sehr sinnliches Pas-de-deux, welches schier an die verbotensten Tänze der Neuzeit er innert. Sie scheinen sich im Tanze zu zanken, sich zu verhöhnen, sich zu neden, sich mit Verspottung den Rücken zu kehren, und unversehens wieder vereinigt zu werden durch eine unverwüstliche Liebe, die aber keineswegs auf wechselseitiger Achtung beruht. Einige andere Personen schließen sich dem Tanz jener Beiden an, in ähnlich ausgelassener Weise, und es bisten sich die übermüthigsten Quadrillen.

Diese tolle Lust wird aber plotlich unterbrochen. Schneidende Trauermust erschalt. Rit aufgelöstem Haar und den Geberden des wildesten Schmerzes stürzt herein die Göttin Diana, und hinter ihr wandeln ihre Nymphen, welche die Leiche des Ritters tragen. Letztere wird in der Mitte der Scene niedergesetzt, und die Göttin legt ihr mit liebender Sorgfalt einige seidene Rissen unter das Haupt. Diana tanzt ihren entsepsichen Verzweiflungstanz, mit allen erschütternden Rennzeichen einer wahren tragischen Leidenschaft, ohne Beimischung

von Galanterie und Laune. Sie beschwört ihre Freundin Benus, den Ritter vom Tode zu erwecken. Aber jene zucht die Achsel, sie ist ohnmächtig gegen den Tod. Diana wirst sich wie wahnsinnig auf den Todten, und benetzt mit Thränen und Kussen seine starren Hände und Füße.

Es mechselt wieder die Mufit, und fie verfundet Rube und harmonische Beseligung. Spige ber Musen erscheint, jur linken Seite ber Scene ber Bott Apollo. Auf's Neue wechselt die Musit; bemerkbar wird ihr Uebergang in jandzende Lebensfreude, und zur rechten Geite ber Scehe erfceint Bacdus nebft feinem bacchantischen Gefolge-Apollo stimmt feine Leier, und spielend tangt er nebst den Dusen um die Leiche des Ritters. dem Rlange dieser Tone erwacht dieser gleichsam wie aus einem schweren Schlafe, er reibt fich bie Augen, schaut verwundert umber, fällt aber bald wieder gurud in feine Todeserftarrung. Best ergreift Bachus eine Sandpaute, und im Gefolge feiner rasendsten Baccanten umtanzt er ben Ritter. Es erfaßt eine allmächtige Begeisterung den Gott Beine's vermifchte Schriften, 1. Banb,

der Lebensluft, er zerschlägt fast das Tamburin. Diese Melodien weden den Ritter wieder aus dem Todesichlaf, und er erhebt fich halben Leibes, lang. fam, mit lechzend geöffnetem Munde. lagt fich von Silen einen Becher mit Bein füllen und gießt ihn in den Mund des Ritters. Raum hat diefer den Trant genoffen, als er wie neuge boren vom Boden emporspringt, feine Glieder ruttelt und die verwegensten und berauschteften Tange zu tangen beginnt. Auch die Göttin ift wieder beiter und gludlich, fie reißt den Thyrfus aus den Banden einer Bachantin und ftimmt ein in den Jubel und Taumel des Ritters. Die gange Berfammlung nimmt Theil an dem Blude der Liebenden, und feiert in wieder fortgesetten Quadrillen bas Seft der Auferstehung. Beide, der Ritter und Diana, fnien am Ende nieder zu den Sugen der Frau Benus, die ihren eignen Rofentrang auf das Saupt Diana's und Tannhaufer's Rofenfrang auf des Ritters Saupt fest. Glorie der Berflarung.



## Judwig Marcus.

Denkworte.

(Geschrieben ju Baris ben 22. April 1844.)



.

Bas ift der Grund, warum von den Dentichen, die nach Frankreich herüber gefommen, fo viele in Babuftun verfallen? Die Meiften bat der Tob aus der Beiftesnacht erlöft; andere find in Irrenanftalten gleichfam lebendig begraben; viele auch, benen ein Aunken von Bewußtsein geblieben, suchen ihren Buftand ju verbergen, und geberben fich halbweg vernünftig, um nicht eingesperrt zu werden. Dies find die Pfiffigen; die Dummen konnen fic nicht lange verftellen. Die Angahl berer, Die mit mehr oder minder lichten Momenten an bem finftern Uebel leiben, ift febr groß, und man möchte faft behaupten, der Bahnfinn fei die Nationalfrantheit ber Deutschen in Frankreich. Babricheinlich bringen wir den Reim des Gebreftens mit über ben Rhein, und auf dem hipigen Boden, dem glübenden

Asphaltpflaster der hiesigen Gesellschaft, gedeiht rasch zur blühendsten Berrücktheit, was in Deutschland lebenslang nur eine närrische Krüppelpslanze geblieben wäre. Oder zeugt es schon von einem hohen Grade des Wahnwißes, daß man das Vaterland verließ, um in der Fremde "die harten Treppen" auf und ab zu steigen, und das noch härtere Brod des Exils mit seinen Thränen zu seuchten? Wan muß jedoch beileibe nicht glauben, als seien es excentrische Sturm und Drangnaturen, oder gar Freunde des Müßiggangs und der entsesselten Sinnlichseit, die sich hier in die Abgründe des Irrsinns verlieren — nein, dieses Unglück bestraf immer vorzugsweise die honorabelsten Gemüther, die sleißigsten und enthaltsamsten Geschöpse.

Bu den beklagenswerthesten Opfern, die jener Krankheit erlagen, gehört auch unser armer Landsmann Ludwig Marcus. Dieser deutsche Gelehrte, der sich durch Fülle des Wissens ebenso rühmlich auszeichnete, wie durch hohe Sittlichkeit, verdient in dieser Beziehung, daß wir sein Andenken durch einige Worte ehren.

Seine Kamilienverhaltniffe und das Detail feiner Lebensumftande find uns nie genau befannt gewesen. Go viel ich weiß, ift er geboren gu Deffau im Jahre 1798, von unbemittelten Eltern, die dem gottesfürchtigen Cultus des Judenthums anbingen. Er tam Anno 1820 nach Berlin. um Medicin zu ftudiren, verließ aber bald diefe Biffenschaft. Dort zu Berlin fah ich ihn zuerft, und zwar im Collegium von Hegel, wo er oft neben mir faß und die Borte bes Deifters gehörig nachschrieb. Er war damals zweiundzwanzig Jahre alt, doch seine außere Erscheinung mar nichts weniger als jugendlich. Gin fleiner schmächtiger Leib, wie ber eines Jungen von acht Jahren, und im Antlig eine Greisenhaftigkeit, die wir gewöhnlich mit einem verbogenen Rudgrat gepaart finden. Eine folche Digformlichkeit aber mar nicht an ibm au bemerken, und eben über diefen Mangel mun-Derte man fich. Diejenigen, welche den verftorbenen Mofes Mendelssohn perfonlich gefannt, bemerkten mit Erstaunen die Aehnlichkeit, welche die Gesichts. guge des Marcus mit denen jenes berühmten Beltweisen darboten, der sonderbarerweise ebenfalls aus Dessau geburtig war. Sätten sich die Chronologie und die Tugend nicht allzubestimmt für den ehre würdigen Moses verbürgt, so könnten wir auf einen frivolen Gedanken gerathen.

Aber dem Beifte nach war Marcus wirflich ein gang naber Bermandter jenes großen Reformators der deutschen Juden, und in seiner Seele wohnte ebenfalls die größte Uneigennütgigfeit, ber duldende Stillmuth, der bescheidene Rechtsinn, lachelnde Berachtung bes Schlechten, und eine unbeugsame, eiserne Liebe fur die unterdruckten Glaubensgenoffen. Das Schidsal derfelben mar, bei jenem Moses, auch bei Marcus ber schmerzlich glübende Mittelpunkt aller feiner Bedanten, bas Berg feines Lebens. Schon damals in Berlin war Marcus ein Bolphiftor, er ftoberte in allen Bereichen des Biffens, er verschlang gange Bibliotheten, er vermuhlte fich in allen Sprache schäpen des Alterthums und der Neuzeit, und die Beographie, im generellften wie im particularften Sinne, mar am Ende fein Lieblingsftubium gewore

ben : es gab auf biefem Erbball tein Factum, teine Ruine, fein 3biom, feine Raucheit, feine Blume, die er nicht kannte — aber von allen seinen Beiftesegenrftonen tam er immer gleichsam nach Baufe gurud ju ber Leibensgeschichte Ifraels, gu der Schadelftatte Jerusalems und zu dem fleinen Baterdialett Palaftinas, um beffentwillen er vielleicht die femitifchen Sprachen mit größerer Borliebe als die andern betrieb. Diefer Bug mar mohl ber bervorstechend wichtigste im Charafter des Ludwig Marcus, und er giebt ihm feine Bedeutung und fein Berdienst; denn nicht blos das Thun, nicht blos die Thatfache der hinterlaffenen Leiftung, giebt uns ein Recht auf ehrende Anerkennung nach dem Tode, fondern anch das Streben felbft, und gar besonders das ungludliche Streben, das gescheiterte. furchtlose, aber großmuthige Bollen.

Andere werden vielleicht das erstaunliche Wissen, das der Berstorbene in seinem Gedächtniß aufgestapelt hatte, ganz besonders rühmen und preisen; für uns hat dasselbe keinen sonderlichen Werth. Wir konnten überhaupt diesem Wissen, ehrlich

gestanden, niemals Geschmad abgewinnen. Alles was Rarcus wußte, wußte er nicht lebendig organisch, sondern als todte Geschichtlichkeit, die ganze Natur versteinerte sich ihm, und er kannte im Grunde nur Fossilien und Rumien. Dazu gesellte sich eine Ohnmacht der künstlerischen Gestaltung, und wenn er etwas schrieb, war es ein Ritleid anzusehen wie er sich vergebens abmühte, sür das Darzustellende die nothdürftigste Form zu sinden. Ungenießbar, unverdaulich, abstrus waren daher die Artikel und gar die Bücher, die er gesschrieben.

Außer einigen linguistischen, astronomischen und botanischen Schriften hat Marcus eine Geschichte der Bandalen in Afrika, und in Berbindung mit dem Prosessor Duisberg eine nordafrikanische Geographie herausgegeben. Er hinterläßt in Manusscript ein ungeheuer großes Werk über Abyssinien, welches seine eigentliche Lebensarbeit zu sein scheint, da er sich schon zu Berlin mit Abyssinien beschäftigt hatte. Nach diesem Lande zogen ihn wohl zunächst die Untersuchungen über die Falaschas, einen jüdischen

Stamm, ber lange in ben abyffinischen Gebirgen feine Unabhängigkeit bewahrt hat. Ja, obgleich fein Biffen fich über alle Beltgegenden verbreitete. fo wußte Marcus doch am beften Bescheid hinter den Mondgebirgen Aethiopiens, an den verborgenen Quellen des Rils, und feine größte Freude mar, den Bruce oder gar den Saffelquist auf Irrthumern zu ertappen. Ich machte ihn einst glücklich, als ich ihn bat, mir aus arabischen und talmubischen Schriften alles zu compiliren, mas auf die Ronigin von Saba Bezug hat. Diefer Arbeit, die fich vielleicht noch unter meinen Bapieren befindet, verbante ich es, daß ich noch zu heutiger Stunde weiß, weshalb die Ronige von Abpffinien fich rubmen, aus dem Stamme David entsproffen zu fein: fie leiten diese Abstammung von dem Besuch ber, den ihre Meltermutter, die besagte Ronigin von Saba, dem weisen Salomon zu Jerusalem abgestattet. Wie ich aus besagter Compilation erfah, ift diese Dame gewiß eben fo ichon gewesen, wie die Belena von Sparta. Zedenfalls hat sie ein ahnliches Schidsal nach dem Tode, da es verliebte Rabbinen giebt, die fie durch cabalistische Zauberkunkt aus idem Grabe zu beschwören wissen; nur find sie manchmal übel dran mit der beschworenen Schönen, die den großen Fehler hat, daß sie, wo sie sich einmal hingesetzt, gar zu lange sitzen bleibt. Man kann sie nicht los werden.

3ch habe bereits angedeutet, daß irgend ein Intereffe der judischen Geschichte immer letter Brund und Antrieb mar bei den gelehrten Arbeiten des seligen Marcus: in wie weit dergleichen auch bei seinen abyffinischen Studien der Rall mar, und wie auch diese ihn gang fruhzeitig in Anspruch genommen, ergiebt fich unabweisbar aus einem Artifel, ben er schon damals zu Berlin in der "Zeitschrift für Cultur und Biffenschaft bes Judenthums" abdruden ließ. Er behandelte nämlich die Beschneis dung bei den Abpffinierinnen. Wie herzlich lachte ber verftorbene Bans, als er mir in jenem Anfdie Stelle zeigte, wo der Berfaffer ben aussprach, es möchte jemand diesen Begenftand bearbeiten, der demfelben beffer gemachien fei.

Die außere Ericbeinung des fleinen Mannes. Die nicht felten jum Lachen reigte, verhinderte ibn jedoch feineswegs, zu den ehrenwertheften Mitgliedern jener Gesellschaft ju zählen, welche die oben ermahnte Zeitschrift berausgab, und eben unter dem Ramen "Berein für Cultur und Biffenschaft des Judenthums" eine bochfliegend große, aber unausführbare 3dee verfolgte. Geiftbegabte und tiefbergige Manner versuchten bier die Rettung einer langft verlornen Gache, und es gelang ihnen bochftens, auf den Bahlftatten der Vergangenheit die Gebeine der altern Rampfer aufzufinden. Die gange Ausbeute jenes Bereins besteht in einigen hiftorischen Arbeiten, in Beschichtsforschungen, worunter namentlich die Abhandlungen des Dr. Zung über fpanischen Juden im Mittelalter an den Mertwürdigfeiten der bobern Rritit gegablt werden muffen.

Wie dürfte ich von jenem Bereine reden, ohne dieses vortrefflichen Jung zu erwähnen, der in einer schwankenden Uebergangsperiode immer die unerschütterlichste Unwandelbarkeit offenbarte, und tros seinem Scharssinn, seiner Stepsis, seiner Gelehrsamkeit, dennoch treu blieb dem selbstgegebenen Worte, der großmuthigen Grille seiner Seele-Mann der Rede und der That, hat er geschaffen und gewirft, wo Andere traumten und muthlos hinsanken.

3ch kann nicht umbin, auch hier meinen lieben Bendavid zu ermahnen, ber mit Beift und Charafterftarte eine großartig urbane Bildung vereinigte, und obgleich ichon hochbejahrt, an den jugendlichsten Irrgedanken des Bereins Theil nahm. Er war ein Beifer nach antifem Buschnitt, umfloffen vom Sonnenlicht griechischer Beiterfeit, ein Standbild ber mahrften Tugend, und pflichtgehartet wie ber Marmor des tategorifden Imperative feines Deifters Immanuel Rant. Bendavid mar Zeit feines Lebens der eifrigste Unhanger der kantischen Philofopbie, für diese litt er in seiner Jugend die größten Berfolgungen, und dennoch wollte er fich nie trennen von der alten Bemeinde des mofaifchen Bekenntniffes, er wollte nie die außere Glaubenscocarde andern. Schon der Schein einer folchen

Berlaugnung erfüllte ibn mit Biderwillen und Gfel. Lazarns Bendavid mar, wie gesagt, ein eingefleischter Rantianer, und ich habe damit auch die Schranken feines Beiftes angedeutet. Benn wir von begel's icher Philosophie sprachen, schuttelte er fein tables Baupt und fagte, das fei Aberglaube. Er schrieb giemlich gut, sprach aber viel beffer. Kur die Reitfcrift des Bereins lieferte er einen merkwurdigen Auffat über den Deffiasglauben bei den Juden, worin er mit fritischem Scharffinn zu beweisen fuchte, daß der Glaube an einen Deffias durchaus nicht zu den Fundamentalartikeln der judischen Religion gebore, und nur als zufälliges Beimert gu betrachten fei.

Das thätigste Mitglied des Bereins, die eigentsliche Seele desselben, war M. Moser, der vor einigen Jahren starb, aber schon im jugendlichsten Alter nicht blos die gründlichsten Kenntnisse besaß, sondern auch durchglüht war von dem großen Mitsleid für die Menschheit, von der Sehnsucht, das Bissen zu verwirklichen in heilsamer That. Er war unermüdlich in philanthropischen Bestrebungen, er war

sehr praktisch, und hat in scheinloser Stille an allen Liebeswerken gearbeitet. Das große Publicum hat von seinem Thun und Schassen nichts erfahren, er sacht und blutete incognito, sein Name ist gang unbekannt geblieben, und steht nicht eingezeichnet in dem Adrescalender der Selbstausopferung. Unsere ist nicht so ärmlich wie man glaubt; sie hat erstaunlich viele solcher anonymen Märtyrer hervergebracht.

Der Rekrolog des verstorbenen Marcus leitete mich unwillfürlich zu dem Rekrolog des Bereins, zu deffen ehrenwerthesten Mitgliedern er gehörts, und als dessen Präsident der schon erwähnte, jetzt ebenfalls verstorbene Eduard Gans sich geltend machte. Dieser hochbegabte Mann kann am wenigsten in Bezug auf bescheidene Selbstausspferung, auf anonymes Märthrerthum gerühmt werden. Ja, wenn auch seine Seele sich rasch und weit erschoß für alle Geilsfragen der Menschheit, so ließ er doch selbst im Rausche der Begeisterung niemals die Personalinteressen außer Acht. Eine witzige Dame, zu welcher Gans oft des Abends zum Thee kam,

machte die richtige Bemerkung, daß er während der eifrigsten Discussion und troß seiner großen Zersstreutheit dennoch, nach dem Teller der Butterbröde binlangend, immer diejenigen Butterbröde ergreise, welche nicht mit gewöhnlichem Kase, sondern mit frischem Lachs bedeckt waren.

Die Berdienste des verftorbenen Gans um deutsche Wissenschaft find allgemein bekannt. Er mar einer der rührigften Apostel der Begel'schen Philofophie, und in der Rechtsgelahrtheit fampfte er germalmend gegen jene Lafaien des altromischen Rechts. welche ohne Ahnung von dem Geifte, der in der alten Befetgebung einft lebte, nur damit befchaf. tigt find, die hinterlaffene Barderobe derfelben auszustäuben, von Motten zu saubern, oder gar zu modernem Gebrauche gurecht zu fliden. Bans fuchtelte folden Servilismus felbst in feiner elegantes ften Livree. Bie wimmert unter feinen Jugtritten die arme Geele des herrn von Savigny! Mehr noch durch Wort als durch Schrift forderte Bans Die Entwidelung des deutschen Freiheitsfinnes, er entfeffelte die gebundenften Bedanten und rif ber

Lüge die Larve ab. Er war ein beweglicher Feuergeist, dessen Bigsunken vortrefflich zundeten, oder wenigstens herrlich leuchteten. Aber den trübsinnigen Aussspruch des Dichters (im zweiten Theile des Faust); "Alt ist das Wort, boch bleibet hoch und wahr der Sinn, Daß Scham und Schönheit nie zusammen, hand in hand, Den Weg verfolgen über der Erde grünen Pfad. Tief eingewurzelt wohnt in Beiden alter haß, Daß wo sie immer auch des Weges sich Begegnen, jede der Gegnerin den Rücken kehrt."

dieses satale Wort muffen wir auch auf das Berbhältniß der Genialität zur Tugend anwenden, diese beiden leben ebenfalls in beständigem Hader, und kehren sich manchmal verdrießlich den Rücken. Mit Bekümmerniß muß ich hier erwähnen, daß Gans, in Bezug auf den erwähnten Berein für Cultur und Wissenschaft des Judenthums, nichts weniger als tugendhaft handelte, und sich die unverzeihlichste Felonie zu Schulden kommen ließ. Sein Absall war um so widerwärtiger, da er die Rolle eines Agitators gespielt, und bestimmte Präsidialpstichten übernommen hatte. Es ist hergebrachte Pflicht,

daß der Capitain immer der lette fei, der das Schiff verläßt, wenn daffelbe scheitert — Gans aber rettete sich selbst zuerst. Wahrlich in moralischer Beziehung hat der kleine Marcus den großen Gans überragt, und er könnte hier ebenfalls beklagen, daß Gans seiner Aufgabe nicht besser gewachsen war.

Bir haben die Theilnahme des Marcus an dem Berein für Cultur und Biffenschaft des Judenthums als einen Umftand bezeichnet, ber uns wichtiges und denkwürdiger erfchien, als all fein ftupendes Biffen und feine sammtlichen gelehrten Arbeiten. Ihm felber mag ebenfalls die Beit, wo er ben Beftrebungen und Illusionen jenes Bereins fich bingab, als die fonnigfte Bluthenftunde feines tummerlichen Lebens erschienen fein. Deshalb mußte bier jenes Bereins gang befonders Ermahnung gefchehen, und eine nabere Erörterung feines Bedankens mare Aber der Raum und die mobl nicht überflüsfig. Beit und ihre Guter geftatten in biefen Blattern feine folche ausgeführte Darftellung, da lettere nicht blos die religiöfen und burgerlichen Berhaltniffe ber Juden, sondern auch die aller beiftischen Gecten auf

diefem Erdball umfaffen mußte. Rur fo viel will ich bier aussprechen, daß der esoterische 3med je nes Bereins nichts anderes war, als eine Bermittelung des historischen Judenthums mit der mobernen Biffenschaft, von welcher man annahm, daß fie im Laufe der Beit jur Beltherrichaft gelangen Unter abnlichen Umftanden, jur Beit bes mürbe. Bhilo, als die griechische Philosophie allen alten Dogmen den Krieg erklärte, ward in Alexandrien Aehnliches versucht, mit mehr ober minderem Dingeschick. Bon ichismatischer Aufklarerei war bier nicht die Rede, und noch weniger von jener Emancipation, die in unseren Tagen manchmal so ekelhaft geiftlos burchgetraticht wird, daß man das Interesse bafür verlieren konnte. Namentlich haben es die ifraelitischen Freunde dieser Frage verstanden, fie in eine mafferig graue Bolte von Langweiligfeit ju bullen, die ihr schädlicher ift, als bas blodfinnige Gift der Begner. Da giebt es gemuthliche Pharifaer, die noch besonders damit prablen, daß fie kein Talent gum Schreiben befigen und dem Apollo gum Eros für Jehovah die Seder ergriffen haben. Mögen die

dentschen Regierungen doch recht bald ein afthetissches Erbarmen mit dem Publicum haben, und jenen Salbadereien ein Ende machen durch Beschlennigung der Emancipation, die doch früh oder spät bewilligt werden muß.

3a, die Emancipation wird fruh oder fpat bewilligt werden muffen, aus Gerechtigfeitsgefühl, aus Rlugheit, aus Rothwendigfeit. Die Antipathie gegen Die Inden hat bei den obern Claffen teine religiöfe Burgel mehr, und bei den untern Classen transformirt fie fich täglich mehr und mehr in den socialen Groll gegen die überwuchernde Dacht des Capitals, gegen die Ausbeutung der Armen durch die Reichen. Der Judenhaß hat jest einen andern Ramen, fogar beim Bobel. Bas aber die Regierungen betrifft, so find fie endlich zur hochweisen Anficht gelangt, daß ber Staat ein organischer Rorper ift, und daß derfelbe nicht zu einer vollfommenen Befundheit gelangen tann, fo lange ein einziges feiner Glieder, und sei es auch nur der kleine Beh, an einem Gebrefte leibet. 3a, ber Staat mag noch fo fed fein haupt tragen und mit breiter Bruft allen Stürmen tropen, das herz in der Bruft und fogar das stolze haupt wird dennoch den Schmerz mitempfinden muffen, wenn der kleine Zeh an den hühneraugen leidet — die Indenbeschränkungen find solche hühneraugen an den deutschen Staatsfüßen.

Und bedächten gar die Regierungen, wie entfeklich ber Grundpfeiler aller positiven Religionen, die Idee des Deismus selbst, von neuen Doctrinen bedroht ift, wie die Fehde zwischen dem Biffen und bem Glauben überhaupt nicht mehr ein gahmes Scharmügel, sondern bald eine wilde Todesschlacht sein wird - bedachten die Regierungen diese verbullten Rothen, fie mußten frob fein, daß es noch Juden auf der Welt giebt, daß die Schweizer garbe bes Deismus, wie ber Dichter fie genannt bat, noch auf den Beinen ftcht, daß es noch ein Bolk Gottes giebt. Statt sie von ihrem Glauben durch gesetzliche Beschränkungen abtrunnig ju machen, follte man fie noch durch Pramien darin zu ftarten suchen, man follte ihnen auf Staatstoften ihre Synagogen bauen, damit fie nur bineingeben, und das Bolf draugen fich einbilden mag,

es werde in der Belt noch etwas geglaubt. Sutet Ench, die Taufe unter ben Juden zu befordern. Das ift eitel Baffer, und trodnet leicht. Beforbert vielmehr die Beschneidung, das ift der Glauben eingeschnitten ins Fleisch; in den Beift läßt er fich nicht mehr einschneiben. Befördert bie Ceremonie der Denfriemen, womit der Glaube festgebunden wird auf den Arm; der Staat sollte den Juden gratis bas Leder bagu liefern, sowie auch bas Debl ju Magetuchen, woran das gläubige Ifrael ichon drei Jahrtausende fnuspert. Fordert, beschleunigt die Emancipation, damit fie nicht zu spat tomme und überhaupt noch Juden in der Welt antrifft, die den Glauben ihrer Bater dem Beil ihrer Rinder vorziehen. Es giebt ein Sprichwort: Babrend der Beise fich befinnt, befinnt fich auch der Narr.

Die vorstehenden Betrachtungen knüpsen sich natürlich an die Person, die ich hier zu besprechen hatte, und die, wie ich schon bemerkt, weniger durch individuelle Bedeutung, als vielmehr durch historische und moralische Bezüge, unser Interesse in Anspruch nimmt. Ich kann auch aus eigener Anschauung

nur Beringfügiges berichten über bas außere Leben unferes Marcus, ben ich zu Berlin balb aus ben Augen verlor. Wie ich borte, war er nach Frank reich gewandert, da er, trot feines außererbents lichen Wiffens und feiner hohen Sittlichkeit, bennoch in den Ueberbleibfeln mittelalterlicher Befete ein hinderniß ber Beforderung im Baterlande fand-Seine Eftern waren geftorben, und aus Großmuth batte er jum Beften feiner bulfsbedurftigern Ge schwifter auf die Berlaffenschaft verzichtet. funfzehn Jahre vergingen, und ich hatte lange nichts mehr gebort, weder von Ludwig Marcus noch von · ber Ronigin von Saba, weder von Saffelquift noch von den beschnittenen Abpstünierinnen, da trat mir eines Tages ber fleine Mann hier ju Paris wieber entgegen, und er erzählte mir, daß er unterdeffen Profesor in Dijon gewesen, jest aber einer minifteriellen Unbill wegen die Profeffur aufgegeben babe, und hier bleiben wolle, um die Gulfequellen der Bibliothet für fein großes Wert zu benuten. Bie ich von andern borte, war ein bischen Gigenflun im Spiel, und bas Ministerium hatte ihm fogar

worgeschlagen, wie in Frankreich gebrauchlich, feine Stelle durch einen wohlfeiler befoldeten Suppleanten gu befegen und ihm felber den größten Theil feines Behalts zu überlaffen. Dagegen ftraubte fich die große Seele des Rleinen, er wollte nicht fremde Arbeit ansbeuten, und er ließ feinem Rachfolger die gange Befoldung. Seine Uneigennütigfeit ift bier um fo merkwürdiger, da er damals blutarın in rübrender Durftigfeit fein Leben friftete. Es ging ihm fogar fehr fchlecht, und ohne die Engelhulfe einer schönen Frau ware er gewiß im darbenden Elende ver-Ja, es war eine febr schone und große Dame von Baris, eine ber glanzenoften Erscheinungen bes hiefigen Beltlebens, die, als fie von dem munberlichen Rang borte, in die Dunkelheit feines fummerlichen Lebens binabstieg und mit anmuthiger Bartfinnigfeit ibn babin zu bringen mußte, einen bedeutenden Jahrgehalt von ihr anzunehmen. glaube, feinen Stolg gahmte bier gang befonders bie Ausficht, daß seine Gonnerin, die Gattin reichften Banquiers biefes Erdballs, fpaterhin fein großes Bert auf ihre Roften bruden laffen werbe. Einer Dame, dachte er, die wegen ihres Seistes und ihrer Bildung so viel gerühmt wird, musse doch sehr viel daran gelegen sein, daß endlich eine gründliche Geschichte von Abyssinien geschrieben werde, und er fand es ganz natürlich, daß sie dem Autor durch einen Jahrgehalt seine große Mühe und Arbeit zu vergüten suchte.

Die Zeit, während welcher ich den guten Marcus nicht gesehen, etwa funfzehn Jahre, hatte auf fein Neugeres nicht verschönernd gewirkt. Seine Erscheinung, die früher an's Possierliche ftreifte, war jest eine entschiedene Caricatur geworden, aber eine angenehme, liebliche, ich mochte fast fagen erquidende Caricatur. Ein spaßhaft wehmuthiges Auschen gab ihm sein von Leiden durchfurchtes Greisengesicht, worin die kleinen pechschwarzen Meuglein vergnüglich lebhaft glanzten, und gar fein abenteuerlicher fabelhafter Haarwuchs! Die Hgare namlich, welche früher pechschwarz und anliegend gewesen, waren jest ergraut, und umgaben in frauser aufgesträubter Fulle das ichon außerdem unverhaltnismäßig große Saupt. Er glich so

giemlich jenen breitfopfigen Figuren mit dunnem Leibchen und turgen Beinchen, die wir auf den Blasscheiben eines dinefischen Schattensviels feben. Befonders wenn mir die zwerghafte Geftalt in Befellschaft seines Collaborators, des ungehener großen und ftattlichen Profesors Duisberg, auf den Boule vards begegnete, jauchzte mir der humor in der Ginem meiner Befannten, der mich frug Bruft. wer der Rleine mare, fagte ich es fei der Ronig von Abpffinien, und diefer Name ift ihm bis an fein Ende geblieben. Saft du mir deshalb gezürnt, theurer guter Marcus? Für beine icone Seele batte der Schöpfer wirklich eine beffere Enveloppe erschaffen tonnen. Der liebe Gott ift aber ju febr beschäftigt; manchmal, wenn er eben im Begriff ift, der edlen Berle eine prachtig cifelirte Goldfaffung ju verleihen, wird er ploglich gestort, und er widelt das Juwel geschwind in das erfte befte Stud Fliegpapier oder Läppchen - anders tann ich mir die Sache nicht erklären.

Ungefähr fünf Jahre lebte Marcus im weisesten Seelenfrieden zu Paris; es ging ihm gut, ja fogar

einer feiner Lieblingswünsche war in Erfüllung gegangen: er befag eine fleine Bobnung mit eignen Mobeln, und awar in der Rabe der Bibliothet! Ein Bermandter, ein Schwestersohn, besucht ibn bier eines Abends, und fann fich nicht genug barüber wundern, daß der Obeim fich ploplich auf die Erde fest und mit wilder tropiger Stimme die ichenglichsten Gaffenlieder zu fingen beginnt. Er, der nie gesungen, und in Wort und Ton immer die Reufchbeit felbft war! Aber die Sache ward noch grauenhaft befremblicher, als ber Oheim gornig emporsprang, das Renfter aufstieß und erft feine Uhr gur Strafe binabichmiß, dann feine Manuscripte, Tintenfag, Federn, seine Geldborfe. Als der Reffe fah, daß der Oheim das Geld jum genfter binauswarf, fonnte er nicht langer an feinem Babnfinn zweifeln. Der Ungludliche ward in die Beilanstalt des Dr. Binnel zu Chaillot gebracht, wo er nach vierzehn Tagen unter schauderhaften Leiden den Beift aufgab. Er ftarb am 15. Julius, und ward am 17. auf dem Rirchhof Montmartre begraben. Ich habe leider seinen Tod zu spät erfahren, als

daß ich ihm die lette Ehre erweisen konnte. Indem ich heute diese Blätter seinem Andenken widme, wollte ich das Verfäumte nachholen und gleichesam im Geiste an seinem Leichenbegängniß Theil nehmen.

Jest aber öffnet mir noch einmal den Sarg, damit ich nach altem Brauch den Todten um Bersteihung bitte für den Fall daß ich ihn etwa im Leben beleidigt — Wie ruhig der kleine Marcus jest aussteht! Er scheint darüber zu lächeln, daß ich seine gelehrten Arbeiten nicht besser gewürdigt habe. Daran mag ihm wenig gelegen sein, denn hier bin ich ja doch kein so competenter Richter wie etwa sein Freund S. Munk, der Orientalist, der mit einer umfassenden Biographie des Verstorsbenen und mit der Herausgabe seiner hinterlassenen Werke beschäftigt sein soll.

## Spätere Mate.

(3m Marg 1854.)

Da ich mich immer einer guten Gestinnung und eines ebenso guten Stiles bestissen, so genieße ich die Genugthuung, daß ich es wagen darf, unter dem anspruchvollen Ramen "Densworte" die vorstehenden Blätter hier mitzutheilen, obgleich sie anonym für das Tagesbedürsniß der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" bereits vor zehn Jahren geschrieben worden. Seit jener Zeit hat sich vieles in Deutschland verändert, und auch die Frage von der bürgerlichen Gleichstellung der Besenner des mosaischen Glaubens, die gelegentlich in obigen Blättern besprochen ward, hat seitdem sonderbare Schicksale erlitten. Im Frühling des Jahres 1848 schien sie aus immer erledigt, aber wie mit so

vielen andern Errungenschaften aus jener Blüthezeit deutscher Hoffnung, mag es jest in unster Heimath auch mit besagter Frage sehr rückgängig aussehen, und an manchen Orten soll sie sich wieder, wie man mir sagt, im schmachvollsten statu quo besinden. Die Juden dürsten endlich zur Einsicht gelangen, daß sie erst dann wahrhaft emancipirt werden können, wenn auch die Emancipation der Christen vollständig erkämpst und sicher gestellt worden. Ihre Sache ist identisch mit der des deutschen Bolls, und sie dürsen nicht als Juden begehren, was ihnen als Deutschen längst gebührte.

Ich habe in obigen Blättern angedeutet, daß sich der Gelehrte S. Munt mit einer Herausgabe der hinterlassenen Schriften des seligen Marcus beschäftigen werde. Leider ist dieses jest unmöglich, da jener große Orientalist an einem Uebel leidet, das ihm nicht erlaubt, sich einer solchen Arbeit zu unterziehen; er ist nämlich seit zwei Jahren gänzlich erblindet. Ich vernahm erst kurzlich dieses betrübsame Ereigniß, und erinnere mich

jest, daß der vortreffliche Mann trot bedenflicher Symptome fein leidendes Geficht nie ichonen wollte. Als ich das lette Mal die Ehre hatte ihn auf der toniglichen Bibliothet zu feben, faß er vergraben in einem Buft von arabischen Manuscripten, und es war schmerzlich anzuseben, wie er seine franken blaffen Augen mit der Entzifferung des phantaftifc geschnörkelten Abracadabra anftreugte. Er war Cuftos in besagter Bibliothet, und er ift jest nicht mehr im Stande, Dieses fleine Amt zu verwalten. Sauptfächlich mit bem Ertrag feiner literarifchen Arbeiten bestritt er ben Unterhalt einer gablreichen Kamilie. Blindheit ift wohl die bartefte Beimsuchung, die einen deutschen Gelehrten treffen fann. Sie trifft diesmal die bravste Seele, die gefunden werden mag; Munk ift uneigennützig bis zum Hochmuth, und bei all seinem reichen Biffen von einer rübrenden Beicheidenbeit. Er trägt gewiß Schidsal mit swischer Fassung und religidser Ergebung in den Billen des Berrn.

Aber warum muß der Gerechte so viel leiden auf Erden? Warum muß Talent und Chrlichfeit

ju Grunde geben, mabrend der schwadronirende Hanswurft, der gewiß feine Augen niemals durch arabische Manuscripte trüben mochte, fich ratelt auf den Pfühlen des Glude und fast ftinkt vor Boblbehagen? Das Buch Siob loft nicht diese bofe Frage. Im Gegentheil, diefes Buch ift das Sobelied der Stepfis, und es gifchen und pfeifen darin die entsetlichen Schlangen ihr ewiges: Barum? Bie fommt es, daß bei ber Rudfehr aus Babylon die fromme Tempelarchiv. Commission, deren Braff. dent Efra mar, jenes Buch in den Canon der beiligen Schriften aufgenommen? 3ch habe mir oft diese Frage gestellt. Nach meinem Bermutben thaten folches jene gotterleuchteten Manner nicht aus Unverftand, fondern weil fle in ihrer hohen Beisheit wohl wußten, daß der Zweifel in der menfche lichen Natur tief begründet und berechtigt ift, und daß man ihn also nicht tappisch gang unterdruden, fondern nur beilen muß. Gie verfuhren bei dieser Cur ganz homoopathisch, durch das Gleiche auf das Bleiche wirkend, aber fie gaben feine homdopathisch fleine Dofts, fie steigerten vielmehr dieselbe auf's ungeheuerste, und eine solche überstarke Dosis von Zweisel ist das Buch Siob; dieses Gift durste nicht sehlen in der Bibel, in der großen Saus-Apotheke der Menschheit. Ja, wie der Mensch, wenn er leidet, sich ausweinen muß, so muß er sich auch auszweiseln, wenn er sich grausam gekränkt fühlt in seinen Tisprüchen auf Lebensglück; und wie durch das heftigste Weinen, so entsteht auch durch den höchsten Grad des Zweisels, den die Deutschen so richtig die Verzweissung nennen, die Krists der moralischen Heilung. — Aber wohl demjenigen, der gesund ist und keiner Medicin bedars!

Misc.



.

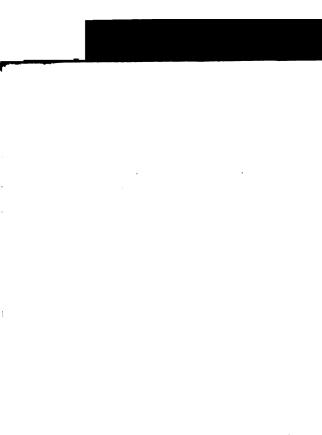



.

•



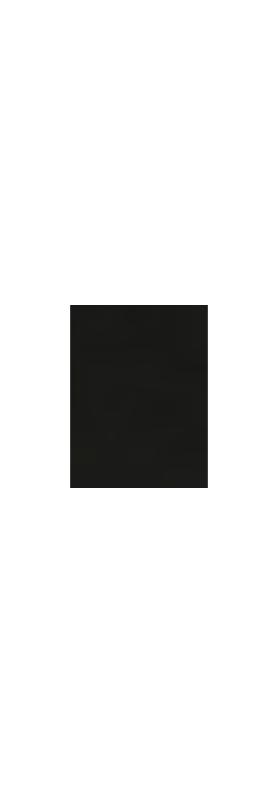